

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

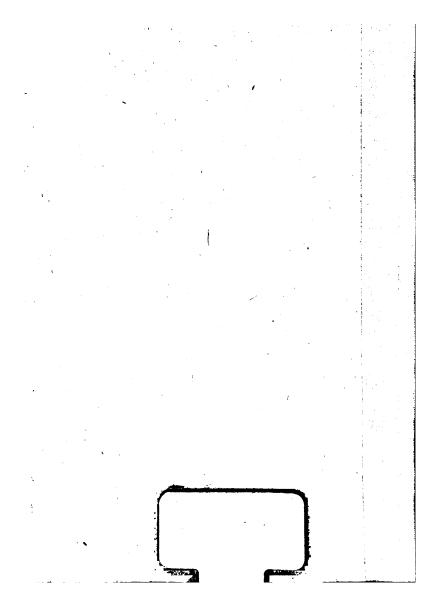



Gesammelte Wertel 11-13-1908
12664 (11 839-1/2

bes Grasen

# August von Platen.

In funf Banben.

Fünfter Band.

Chicarana Affhinaen

Stuttgart und Cubingen.

3. Gotta's der Berlag.

1848.

N. 1

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1509

Buchbruderet ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# **3** nhalt.

| Das Theater als ein Nationalinstitut                      |  |  | Beite<br>1 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                           |  |  |            |
| Ueber verfchiebene Begenftanbe ber Dichtkunft und Sprache |  |  |            |
| Geschichten bes Königreichs Reapel                        |  |  | 45         |
| Urfprung ber Carrarefen und ihrer Berrichaft in Babua     |  |  | 251        |
| Lebenbregeln                                              |  |  | 261        |

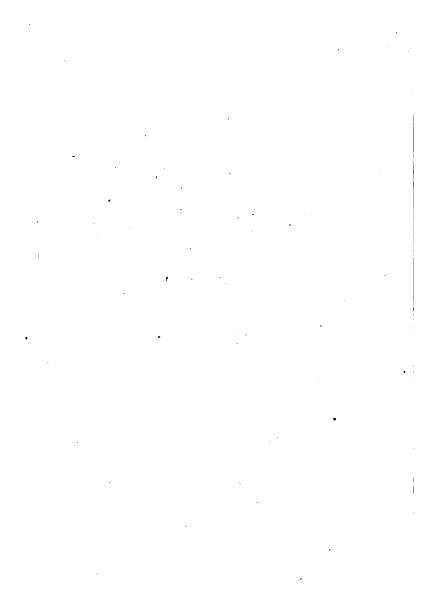

# Das Cheater als ein Nationalinstitut.

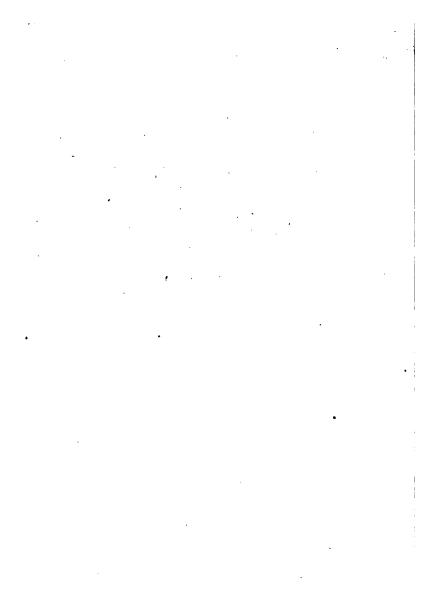

# Das Cheater als ein Nationalinstitut.

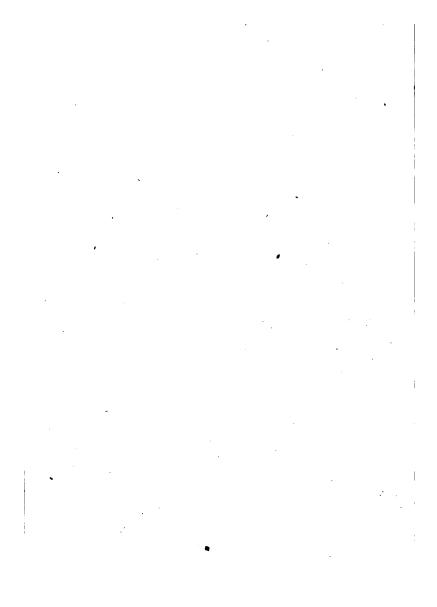

Jebes Bolt befitt ein vierfaches Dafein, in religiöfer, politifder, wiffenschaftlicher und funftlerifder Beziehung. Ihr hochfter Ausbruck ift bas lebenbige Bort, woburd biefe Begiebungen allein gebeihen tonnen. Ber wird laugnen wollen, bag bas griechische Bolteleben in allen am vollenbetften erscheint, theils weil feine Organisation wirklich aludlicher als bie ber übriben Rationen gewesen sein mag, theils auch, weil wir es burch unfre ibeale Anschanung verherrlichen? Aber als Mufter ben übrigen Bolfern vorgestellt zu werben, reicht es gleichwohl nicht hin; benn auf ber einen Seite ift bie neuere Beltanficht weit größer und umfaffenber, ale bie ber Griechen fein tonnte, und auf ber anbern ift jebes Bolf fich felbft eine eigenthumliche Entwicklung aus fich felbit foulbig, fo bag ber Ginfluß bes Frembartigen nur beiläufig in Anschlag fommt. Deghalb ift Rachahmung ber Griechen weber in poetifcher noch anderweitiger Sinfict befondere ratfani, wiewohl baburch honetten Schulexercitien bas Sandwert nicht geleat werben foll.

Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich bei einer Bestrachtung, wie diese, vom Ei der Leda anfange, und erft nach einer turzen Ueberficht der übrigen öffentlichen Boltsverhaltniffe

bas Theater felbst berühre. Indem ich aber hierin ber Notwenbigkeit, die fich mir aufdringt, nachgebe, bin ich weit entfernt, sie für eine Befugniß zu halten, über Dinge, benen ich nicht unmittelbar gewachsen bin, ein andres als stüchtiges Urtheil fällen zu wollen.

In Bezug auf die religiösen Berhältnisse der modernen Bölker, scheint mir durch das Lutherthum ein großer Schritt vorwarts gethan worden zu sein. Um nicht gehäsig zu werden, untersuche ich nicht, in wie fern der Katholicismus das lebendige Bort bewahrt oder aufgegeben hat; genug daß es bei den Proetestanten als das Höchste geachtet und beständig ausgeübt wird. Bobei gleichgültig bleibt, ob die Kanzelberedsamseit in unserer Beit gerade ihre höchste Periode hat, oder nicht, und ob nicht hier und da das Sprüchwort eintritt, daß ein Comödiant der Lehrmeister eines Pfarrers werden könne. Ich glaube wenigstens nicht, daß es dem Bolke verargt werden kann, wenn es ein gutes Schauspiel einer langweiligen Predigt vorzieht. Und so hat das Theater zuweilen Repressalien gegen Diejenigen ausgeübt, die es als ein gotteslästerliches Institut brandmarken zu wollen den vergeblichen Bersuch wagten.

Man hat mit Recht bie Franzofen und Engländer als Rufter in ber politischen Kunst betrachtet, in so weit diese als lebendige Rede sich selbst den höchsten Ausbruck zu verleihen sucht. Ohne sie nachzuaffen, hat man in Deutschland die landständischen Einrichtungen nicht eingeführt, sondern vielmehr nur wieder erweckt, da man sie als eine acht germanische Sitte der altesten Zeiten anerkannte. So ging es, und zwar zur selben Zeit, mit der Wiederbelebung unfrer großen epischen Dichter, deren Sprache

und kunstreiche Form bis jest nur Benige verstehen, und deren hohe Bebeutung noch von Benigen völlig erkannt wird. Ich stehe nicht dafür, ob es nicht jest noch Lehrstühle giebt, wo man, auf eine höchst komische und für die Nation herabwürzbigende Beise, die Geschichte der deutschen Besste mit Opis und dem von Besser beginnt, wie es lange genug Sitte gezwesen ist. Gleichwohl sind wir schon so weit vorgerückt, das die Nibelungen häusiger gelesen werden, als die Ressiade und ähnliche nach den Regeln entworsene, aber in einer Zeit entskandene Bersertigungen, die keinen Tropsen episches Blut in sich hatte.

Bas lebendigen Bortrag ber Biffenschaft anbelangt, so bürfen vielleicht die beutschen Universitäten, wenigstens ber Ibee nach, ben übrigen europäischen Nationen als Muster gelten. Großen Dank sind wir auch hierin den Brüdern Schlegel schuldig, welche mehrere ihrer Berke zuerst als Borlesungen befannt machten, und ihnen baburch von vorn herein den Reiz des lebendigen Bortes verliehen, den sie durch den Druck nicht wieder verlieren konnten. Allen wissenschaftlichen Berken wurde ein ähnliches Berfahren zum größten Bortheil gereichen, befonders aber den historischen. Es wird so häusig über den

Ber wird nicht unfern Riopftod loben, Doch wird ihn Zeber lefen? Rein! Bir wollen weniger erhoben, Und fleißiger gelesen fein.

<sup>1</sup> Dag übrigens bie Meffiabe und andere Arbeiten beffelben Meifters, bem bie beutiche Sprache mehr verbankt, als bie beutiche Boefie, ichon zu ihrer Zeit (einige ber Oben abgerechnet) fehr wenig im Umlauf waren, beweist folgenbes gleichzeitige Epigramm von Leffing:

schleppenden Styl und die langweilige Darftellung der neuern Geschichtswerke, in Vergleich mit den Alten, geklagt; der öffentliche Bortrag por Bekanntmachung des Buchs. durch den Druck wurde dem historiker zum Nasstade seiner Darkellungsgabe dienen können, und hat wohl auch Manchem dazu gedient.

Nach biesen kurzen Bemerkungen, die blos als Parallele bes Folgenden einen Werth haben können, gehen wir zur Poesie, als dem Gipfel der Kunst, über. Es wird nötig sein, das Allgemeinste vorauszuschicken, etwas über Epos und Lyrik zu sagen, um endlich zum Drama selbst zu gelangen, als zu dem schönsten Ausdruck des lebendigen Wortes im Bolk.

Da ich nicht bie minbefte Anlage jum Philosophen ober Theoretiker besithe, so habe ich Alles, was ich weiß, auf praktischem und historischem Wege gelernt; ber erstere gehört nicht hierher, ber lettere wird mir zum Leitfaben meiner Darftellung bienen.

Bei allen Nationen erscheint die Poesie in einer breisachen Gestaltung, als Epos, Lyrif und Drama, nur daß bei bem einen und andern, das eine mehr, das andere weniger zur vollsommenen Entwicklung gediehen ist. Bei einigen, z. B. bei den Franzosen, ist das Epos, wenigstens im Vergleich mit andern Bölkern, nur in einer verkummerten Erscheinung an's Licht gestreten, undern scheint das lyrische Talent nur spärlich zugesmessen worden zu sein, wie z. B. den Engländern, wieder andre, wie die Araber und Perser, haben es nie die zum Drama

<sup>1</sup> Biewohl ich mir ein naheres Urtheil ber frangofischen Trouveurs, als ben eigentlichen frangofischen Epitern, auf eine nahere und gründlichere Befanntichaft mit benfelben verfpare.

gebracht. Bei anbern ift bas Drama, wenn auch entftanben, boch au feiner volltommenen Ausbilbung gelangt. Die Bortugiefen gehoren in biefe Rlaffe. Die Griechen burfen fich ruhmen, eine vollständige poetifche Literatur ju befigen, unter ben neue: ren Bolfern bie Spanier, wenn man, wie billig ift, bie Bufammenftellung ihrer alten Romangen als etwas bem Epos Chenburtiges betrachten will. 3m Lprifden und Dramatifden ift ihr Reichthum befannt. Sie haben biefe nationelle Entwicklung nicht blos bem abgefonberten Dafein auf ihrer Salbinfel zu banken, ein Bortheil, ben bie Englander in höherem Grabe genoffen; als vielmehr ber ganglichen Abgeneigtheit, bie Alten nachzuahmen, woburch bie Literatur anderer Rationen fo oft auf bas buntefte verwirrt worden ift. Bas bie Deutschen und Italiener betrifft, fo wird ihnen Riemand bas evifche und lyrifche Element ber Boeffe absprechen konnen. Db biefe beiben Boller auch ein Drama, bas beißt eine felbftftanbige und reichhaltige bramatifche Literatur befigen werben, wird bie Beit Man ift fo weit gegangen, ju behaubten, bei ben neuern Bolfern fanbe gar feine naturgemaße Entwicklung ber brei Grundformen ber Boefie ftatt. Als Beweis hat man unter Anderm bas gangliche Unbefanntwerben ber Nibelungen, bie man aus bem Staube ber Bibliotheten erft wieber hervorfuchen muffen, fo wie ben ganglichen Berfall ber beutichen Boefie nach bem breigenten Jahrhundert angeführt, welche Beriode mit unferer beutigen Literatur in gar feinem Busammenhang flunde. Dieß fei bei ben Griechen nicht ber Fall gewefen. Gefett auch, baß bie griechische Entwicklung weit gludlicher mar, mas ich nicht in Abrebe ftellen will, fo ftund boch feineswege bas

homerische Zeitalter mit dem des Perikles in einem unmittelbaren Busammenhange. Bielmehr trat auch bei den Griechen nach dem Erlöschen des epischen Zeitalters eine hochst prosaische Richtigkeit und Mittelmäßigkeit ein, aus welcher Periode Hesiodis und Andere uns noch übrig geblieben sind. Ihn für einen Zeitgenossen des Homer zu halten, ist ungereimt, und eben so ungereimt ist es, zu glauben, daß in der Zeit, in der die hesstodische Boesse blühte, die homerische sich wirklich noch eines lebendigen Verkehrs erfreut haben könnte. Folglich mußte auch homer wieder hervorgesucht werden, als die neue Boessepriode ansing und die Nation wieder empfänglich für ihn geworden war.

Wenn wir nun ben Gang ber Ratur beobachten, ohne auf willfürliche Dachwerfe Rudficht zu nehmen, fo zeigt fich, bag überall bas Epos vorangeht und burch bie Lyrit ber Uebe jang jum Drama gegeben ift, woburch ber Cyclus ber Boeffe als volltommen abgefchloffen ericeint. Denn ber bramatifche Dichter, burch bas lprifche Element hindurchgegangen, concentrirt in fich als Individuum die Poeffe, beren Stoff er burch Epos und hiftorie vom Bolf empfangen hat, und bie er nun, vom Theater herab, bem Bolte wieber gurudgiebt. Go ift alfo, um mich eines bilblichen Ausbrucks zu bebienen, bas Drama nichts Andres, als bas wiebergewonnene Barabies ber Dichtfunft, welches ber Ration burch bas Absterben bes epischen Beitalters verloren gegangen mar, beffen Erinnerung jeboch, wie eine beilige Glut, in Einzelnen noch fortglimmte, bis es bem bramatischen Dichter gelingt, Die verirrten Stralen wieber in Einen Brennpunft zu fammeln. Er ift berufen, ein vollenbetes, gefoloffenes, abgerundetes Ganges in einem Sinne gu bilben,

wie es ben epischen Dichtern noch nicht möglich war, ' und bie Boefie mit bem Leben zu versöhnen. Denn nicht blos durch die lebendige Darftellung auf der Buhne fließt das Leben mit dem Drama zusammen, sondern auch in einem höheren Sinne. Denn das Leben selbst ift nicht Erzählung, nicht Gesang; es ist Rebe, Handlung, Drama.

Aus dem Jüngstgesagten erhellt, daß die Lyrif eine doppelte Geftalt annehmen wird; sie wird auf der einen Seite sich, der Zeit nach, dem Epos anschließen, wie dieß bei den homerischen humen und im Deutschen bei den Minnesangern der Fall ift, auf der andern Seite wird sie dem Drama vorangehen. Beim griechischen Drama zeigt sich der lhrische Ursprung noch deutlich im Chor, bei den Deutschen ift dieser Uebergang durch Goethe geseht. Es klingt paradox, aber es ist wahr: Goethe ift der beutsche Chorus. In seinen Werken ist-häusig eine vollkommen lhrische Tendenz mit der dramatischen Form vereinigt. Nach ihm kommt Schiller, der erste eigentliche dramatische Dichter der Deutschen, der auch schon von Früheren der Schöpfer des beutschen Theaters genannt worden. Man hat ihm häusig Unrecht gethan, indem man von seinen Werken jenen zarten, lyrischen Grundton sorderte, der in den Goethe'schen herrscht, und

<sup>1</sup> Das Lieb ber Ribelungen erscheint hierin wundervoll, indem es schon als Epos ein dramatisches Ganzes im höchsten Sinne bildet. Es hat mich auf den Gedanken gedracht, daß die Olchtunst, so wie sie de einzelnen Bölkern den Gang vom Epos zum Drama geht, so auch in Bezug auf ihre allgemeine Beltentwicklung denselben Weg versolgt, so daß zwar die Ribelungen, zur deutschen Poesse gerechnet, als Epos anzusehen sind, hingegen mit dem Homer verglichen, und weltgeschichtlich betrachtet, eber als Drama gelten muffen.

ber ihm weber eigen fein konnte noch durfte. So wenig war die Nation noch an ein eigenthümliches Drama gewöhnt. Man verdachte Schillern, baß feine Stücke nicht für das Cabinet, fondern für die Bühne bestimmt seien. Bersöhnen wir die Manen des großen Mannes, der für die Kunst gestorben ist! Hüten wir uns, ihn zu lesen; aber stellen wir ihn dar, so oft wir können, und wir dürsen versichert sein, daß er uns immer gefallen wird!

Goethe hat ber Lyrif eine Tiefe und einen Umfang gegeben, wie nie vor ihm ein Dichter. Beil man fich aber in ben Ropf feste, feine Berte, wovon viele bie bramatifche Form haben, burchaus als Drama ju vinbiciren, mahrent fie boch auf bem Theater feine bebeutenbe Wirfung hervorbrachten, fo ift man fo weit gegangen, einen Unterschied zwischen bramatifc und theatralifch zu ftatuiren, ber von Gutmeinenben nachgebetet worben ift. Diefer Unterschieb, welcher hochstens in Bezug auf unfere mangelhaften Theatereinrichtungen eine gewiffe Bebeutung haben fann, finbet feineswege ftatt. Gin Bolf, bas fein Theater hat, hat auch fein Drama, und es fann hochftens allenfalls ben Alten nachgeäffte Schulerercitien bervorbringen. Wie es benn möglich mare, bag icon gur Beit ber Nibelungen, alfo in einer ganglich unbramatischen Beriobe, von irgend einem Monch ein terenzianifirendes Luftspiel in lateinischen Berfen ausgehecht morben mare. Die Nachwelt weiß aber fo wenig bavon, ale fle von ben fogenannten Epopoen unfrer Tage etwas wiffen wirb, benn nur bas Beitgemäße bauert.

So ift es benn flar, baß zu einer wollfommenen lebenbigen Darftellung, in unferer Beit, von ben verichiebenen formen ber

Poeffe nur bas Drama gelangen kann. Rur ber bramatifche Dichter rebet noch öffentlich jur Nation.

Die alten Rhapsoben, welche bie melobischen Strophen ber Ribelungen recitirten, find nicht mehr, und auch der lyrische Dichter, ber nicht mehr Eine Berson mit dem Rufiker ift, bedarf bes gefälligen Tonsehers, um in den Rund bes Bolks zu kommen.

Sei mir aber hieruber noch eine Abschweifung erlaubt! Es muß bas Beftreben jeber Ration fein, auch bie erloschenen und halb erlofdenen Formen feiner Boeffe noch, fo weit es möglich ift, im lebenbigen Berfehr zu erhalten, wie es bie Griechen auch immer gethan haben. Für unfere Lieber ift mehr ober weniger burch gablreiche Componiften geforgt: wir vernach= läffigen aber faft gang bas epifche Element, bas eigentlich ben Deflamatoren und Deflamationenbungen ber Jugend übertragen fein follte, welche aber meift eine gang verfehrte Richtung genommen haben. Sie recitiren entweber fprifche Stude, bie bem Gefang angehören, ober bramatifche Bruchftude, bie, aus bem Bufammenhange geriffen, ihre befte Wirfung verfehlen. Das Epische bingegen ift nicht nur bie reinfte Schule ber Deflamation, fonbern auch ihr geeignetfter Stoff. Dan hort ein Lieb lieber fingen und ein Drama lieber barftellen; wenn aber ein Einzelner por une tritt, une etwas vorzusagen, fo munichen wir am liebften, bag es etwas Ergahlenbes fein möchte. Dieß ift bie Runft ber italienifchen Ergabler, welche uns, Stellen aus bem Taffo zu recitiren pflegen. Taffo ift fein urfprunglich epifcher Dichter, und feine Boefie ift gleichfam nur aus ber zweiten Sand; allein bie Nation bat ibn, um mich fo auszubruden, volltommen epifirt. Biewohl bas gemeine Bolf in Italien meiftens fehr falfc beklamirt, fo fcheint mir boch ber Taffo burch ihren feurigen, lebhaften Bortrag unendlich gu gewinnen, und er ift mir nie fo trefflich erschienen, als aus bem Dund biefes Gefindels. Bir, bie wir bas Epos nur vom Blatt weg lefen, haben faum einen Begriff, wie herrlich es burch ben lebenbigen Bortrag wirb. Leiber ift bie Sprache ber Ribelungen bei uns noch zu wenig gang und gabe, um fie zu beklamatorischen Borträgen zu wählen! Allein man fonnte Stellen aus bem Boffifchen homer, aus bem Griechischen Saffo, aus Bermann und Dorothea und abnlichen Werken aussuchen, wenn es ahnliche giebt. Die herrlichfte Birfung murbe jeboch bie Belbengröße ber Ribelungen, wenn fie auf eine lebenbige Art recitirt wurden, hervorbringen. Man follte unfre Jugend fo fruh als moglich mit ben Kormen ber altbeutschen Sprache, bie für einen Deutschen fo leicht finb, befannt machen, und lieber ein ober bas andere lateinische Benfum vernachläffigen. 3d mußte nicht, mas gegen bie Beroen bes Cornelius Repos einzuwenden mare, und ob feine Darftellung die Jugend anzieht, will ich nicht entscheiben; aber wer wollte laugnen, bag ber berrliche Siegfrieb, ber finftre Sagen, ber taufre Bolfer, ber milbe Rubiger unenblich größere Bilber finb? Rommt, ihr Rnaben, icuttelt ben Schulftaub von euch, und lernt ftatt romifcher Botabeln bas Gebicht eurer Bater auswendig! Dir wollen laufden jenen herrlichen Thaten, benen bas Dhr unfrer Bater lauschte! Lagt une boren, wie Siegfried ftirbt, wie Chrimhilbe flagt, wie Bolfer mit feiner Beige bie muben Burgunber einschläfert! Lagt une boren ben machtigen Dankwart, ber gegen Taufende fampft, ben grimmigen Sagen, ber bes

ermordeten Kindes haubt in ben Schoof ber Mutter ichleubert, ben ebelen Dietrich, ber um seine gefallenen Gelden weint! Last uns horen die große Frau, die am Gingange des Gedichtes als zartefte Jungfrau fteht, wie fie, burch's Leben gereift, durch Schmerz und Nache gehartet, ihres verratenen Gatten Schwert aus der Scheide zieht und das haubt ihres Feindes abschlägt! Last uns horen endlich die Rlagen des Königs Etel, daß ber größte Held von eines Weibes Handen siel.

Man verzeihe biefen kurzen hymnus einem Dichter, ber vermöge seines eigentlichen Berufs wohl nie mehr Muße und Gelegenheit sinden wird, sich über diese Dinge, die ihm doch, als der deutschen Nation angehörig, am Herzen liegen, öffentlich zu äußern. Er würde sich sogar aus dieser kleinen Schrift einen Borwurf machen, wenn eine ununterbrochene poetische Wirksamfeit möglich wäre, und wenn dieser Aufsat nicht in einer eigenthümlichen Lage entstanden wäre, indem der Verfasser besselben in einer Art von Gesangenschaft einer vollkommenen Einsamseit wider seinen Willen genießt, und sich daher aufgesordert sieht, seine Thätigkeit zu vervielfältigen, um die Länge des Tags immer auf eine würdige Weise auszufüllen.

Indem wir zum Drama zurudkehren, und auf dem historischen Bege bei den Griechen beginnen, zeigt sich, daß dieses Bolt die Aufgabe, das Theater als ein Nationalinstitut zu behandeln, auf das Bolltommenste gelöst habe. Bie wenig uns Neuern dieses aber zur unmittelbaren Nachahmung frommen

<sup>1</sup> Bei Gelegenheit feiner erften Reife nach Oberitalien hatte ter Dichter feinen Urlaub überschritten, und mußte biefes Bersehen mit einem mehrwöchentlichen engen Arrefte in Nurnberg abbugen.

tann, haben die Franzosen gezeigt; indem Alles, was bei den Griechen Natur war, bei ihnen zur Grimasse geworden ift. Sie haben den Stoff, statt ihn aus sich selbst zu schöpfen, von den Griechen entlehnt; aber sie haben nicht bedacht, daß er bei den Griechen eine tiese religiöse Bedeutung hatte, die er bei ihnen nie gewinnen konnte. Sie haben die sogenannten Einheiten nachgeahmt; aber sie haben nicht bedacht, daß diese eine ganz natürliche Bedingung des griechischen Chors und sonstiger Theaterzeinrichtungen waren, mahrend sie bei ihnen selbst zu einer lächerzlichen Beschränfung ausgeartet sind. Webe der Nation, deren Dichter von den Kritisern am Gängelbande geführt werden!

Weit eher und leichter hatten die außerlichen Bebingungen ber griechischen Buhne nachgeahmt werden können. Die Wettftreite ber Dramatifer, die öffentlichen Richter, ber vor dem Bolke zuerkannte Chrenpreis; lauter mufterhafte, acht nationelle Bestimmungen, um Talente zu weden, zu befeuern, aufs Söchste zu steigern.

Es gehört nicht zu meiner Absicht, über die einzelnen griechischen Dichter zu sprechen, über die schon hinlänglich gesprochen worden ift. Ich gehe zu den Römern über, und wir sehen, daß sich kein eigentliches Nationaltheater bei ihnen gebildet hat. Birgil, der größte römische Dichter, lebte in einer Beit, die dem Epos entwachsen war und für das Drama hätte fruchtbar sein können; seine eigenen Talente, sein Pathos, seine Bräcision, lauter unepische Eigenschaften, bestimmten ihn zum Dramatiker. Er aber wollte ein Homer und kein Aeschhlos werden, wodurch er keines von Beiden geworden ist. Sein Gedanke war groß, sein Geist umfassend, er wollte die Rythen

feiner Ration auf bas berrlichfte ausbilden; allein er verfehlte bie Rorm. Dag er biefes am Enbe feiner Laufbabn felbft fühlte. baß er ein Bebicht, wie bie Meneis, in beffen prachtvollen Berfen fich bie Große bes bamaligen Roms abfviegelte, vernichten wollte. bieß fichert ihm bas ewige Staunen ber Nachwelt. Benige Dichter find fabig, einen fo großen Irrthum fo groß zu begeben, als Birgil gethan hat. Gleichwohl fonnte er bas Urfprungliche feines Beiftes nicht gang unterbruden. Sein Epos gerfällt in einzelne Tragobien, benen blos die bramatifche Form fehlt. Dieß ift befonders auffallend im zweiten, neunten, zwölften Buch. Das vierte Buch tonnte man beinahe ein vollenbetes Drama nennen. Dan bat es ihm für fflavifche Rachabmung angerechnet, bag er einzelne Berfe aus bem Comer wortlich überfest hat. Dit nichten! Es mar bie Dobe feiner Beit, ber fich alle Dichter bequemten, man that fich etwas barauf zu Gute, folche Berfe aus bem Griechischen umzusegen; feineswege marb es als ein Rehler betrachtet. Es fdmeichelte bem Dhr ber Romer, Die mit ber griechischen Literatur früher als mit ihrer eigenen vertraut waren, und es ift bie Pflicht bes Dichters, bem Dhre feiner Nation zu fchmeicheln. Gben fo haben fpaterbin Taffo und Camoene Berfe aus bem Birgil nachgebilbet; aber feineewegs aus Armut, von ber ihr Beift nichts wußte. Ueberhaubt follte man einmal ben abgebrofdenen Banf über Driginglität aufgeben. Das Talent ift immer original, ber mittelmäßige Ropf niemale. Große Borganger gehabt ju haben, ift fein Bortheil für einen Dichter, wie Unwiffenbe glauben, fonbern ber größte Rachtheil. Es führt ihn gewöhnlich auf Irrwege, benen er erft entgeht, wenn er gum Bewußtsein feines eigenen Talente tommt.

Das Genie ift bekanntlich eine Sache, die kein Mensch bem Andern ablernen kann, und das Uebrige ist von wenig Belang, wenn das Erste fehlt. Wenn Boltaire nie ein Trauerspiel von Racine zu Gesicht bekommen hätte, so wurde er selbst etwas weit Größeres geleistet haben, benn sein Geist war nicht für die Ketten aus dem vergoldeten Zeitalter Ludwigs XIV.

Ovib, bem Birgil nicht an die Seite zu feten, war gleichwohl durch und durch Boet. Bunderbar genug hat auch er fich
fast immer im Epischen herumgetrieben; Ihrisches Talent war
ihm mäßig verliehen; seine Elegien stehen denen der andern
Elegiser weit nach. Er hat nach Quinctilian eine Nedea geschrieben, die von diesem Kritiser sehr gerühmt wird. Gewiß
war sie nicht nur das Beste seiner Berke, sondern auch die Blüte
der römischen Tragödie überhaubt; denn er hatte eine große
Beweglichkeit des Geistes und die höchste Meisterschaft über die
starre Unbehülslichkeit seiner Muttersprache, die selbst im Birgil
noch oft wie versteinert scheint.

Wenn ich bei biesen beiben faum hierher gehörenden Dichtern langer verweilte, so geschah es, weil ich bas Verkannte nicht gerne verkannt sehe.

Unter ben Reuern hat Shakespeare das nationelifte Drama hervorgebracht. Es ware überflüffig, etwas zu feinem Lobe fagen zu wollen. Seinem Luftspiele hat er romantische Rovellen ober Marchen zu Grund gelegt, weil sie seinem Genie den weitesten Spielraum verschafften. Ohne in die Pedanterie Moliere's verfallen zu sein, der mit unpoetischer Absichtlichkeit einzelne Charaktere ausmalt, steht gleichwohl seine Charakteristik unendlich über der Moliere'schen oder irgend einer andern. Auch

für bie Tragobie mablte er nur ben murbigften Stoff, meift aus ber Geschichte feiner eigenen Ration, ! jum Theil auch, wie Samlet, aus ben tieffinnigften Sagen anberer Bolfer, benen er bas gange Feuer feines unfterblichen Beiftes einzuhauchen wußte. Er mar unbefannt mit ber rhetorifchen Danier, beren fich bie Frangofen auf ber Buhne bebienen, vielmehr ift er burch unb burch anschaulich, bas beißt burch und burch Runftler. Die Frangofen haben ihm viele Fehler vorgeworfen, von benen aber nur biejenigen gegrundet find, die fich auf die Gingelheiten bes Style beziehen, mabrent bingegen bas frangofifche Theater in feiner Sangheit auf einem Fehler beruht. Bas bas Bebeutenbe bes Gegenstanbes, bas Runftvolle bes Blans, bie Scharfe ber Umriffe, ben Reichthum ber Darftellung anlangt, ift er unerreicht geblieben. An Umfang und Tiefe bes Beiftes übertrifft er bie Griechen, in ber Form fonnte er fie nicht erreichen. Er gehörte einer Mation an, bie feine bilbenbe Runft befitt.

Man hat ihn für ganzlich unbeforgt für seinen Rachruhm gehalten, weil er seine Stücke nicht selbst herausgegeben. Biele sind jedoch, während er noch lebte, gedruckt worden. Er selbst ift, wie es scheint, plöplich gestorben, und es kommt darauf an, ob er seine Schauspiele nicht ganzlich an die Theater verkauft

<sup>1</sup> Gleichwohl murbe neueren Dramatikern bei ber Bahl hiftorischer Stoffe blos die Alternative bleiben, entweber halbepische, weitschweisige Dramen zu bilben, die nicht einmal fur die jetige Buhne taugten ober nach ihren Zweden zugukuben, wie so viele gethan haben. Shakespeare ift in ben erftgenannten Kehler verfallen, da ihm die Geschichte heilig war; seine beutschen Rachmer zevoch in alle beibe. Sie tischen hiftorische Lügen in der ungeschiedten Von auf.

hat, ober vielmehr ben Druck als Rebenfache geachtet, und bie Buhne, wie billig, als die eigentliche Fortpklanzerin eines drasmatischen Kunstwerks. Die dem Theater feindlichen Religionssunruhen, die bald nach seinem Tode ausbrachen, konnte er nicht voraussehen. Es versteht sich von selbst, daß in seinen Schaussiehen Webicken verspricht er sich wiederholt die Unsterblichkeit. Da er und seine Beitgenossen durch das Drama die Boesieperiode abgeschlossen, so mußte man, wenn man noch etwas leisten wollte, wieder ab ovo anfangen, was freilich schwer war. Gleichwohl kam unmittelbar nach ihm der epische Milton, bessen Gedicht aber troß außerordentlicher Borzüge nicht als ursprünglich betrachtet werden kann.

Ich gehe zu einer andern Nation über, ber vorigen fast gang entgegengesett.

Die franzöfische Sprache, für ben geschichtlichen Stol geeignet, für bie Conversation und Rednerbuhne unübertrefflich, ift beschränkt und nüchtern in Bezug auf das Boetische. Schon hieraus geht hervor, daß das, was von epischer Anlage im Bolt lag, höchkens in einer Zeit gedeihen konnte, in welcher die Sprache noch eine ganz andere Gestalt hatte, und daß auch die Lyrif nie einen hohen Schwung nehmen konnte. Beit mehr

statt vieler Stellen nur Gine, Sonnet CVII:

Now with the drops of this most balmy time, My love looks fresh, and Death to me subscribes, Since spite of him I'll live in this poor rhyme, While he insults o'er dull and speechless tribes, And thou in this shalt find thy monument. When tyrants' crests and tombs of brass are spent. Anlage mar jum Drama in ber Sprache vorhanden. Leiber bildete fich die Buhne blos als ein Softheater Ludwig bes Bier-Rebnten aus. Die Ration in ihrem Konige auf bie Bubne qu bringen, murbe als Majeftateverbrechen gegolten haben; ja man Dachte nicht einmal baran, wiewohl bie frangofische Geschichte fehr bramatifch ift. Die griechische Mythologie war von ben poetifchen Schneibermeiftern ber Beit, jum allgemeinen Berbraud, giemlich jugeschnitten. Die Rritifer weisen mit Dacht barauf bin. Boileau bedauert Denjenigen, ber fich einen Chilperif jum Belben mablen fonne, ba ber Rame Agamemnon boch weit wohllautenber fei. Corneille's befferer Beift ftraubte fich lange; Racine, ber bie Sache fcon eingeleitet vorfanb, mußte fich in bas vorgeschriebene Spftem ju finden. Spaterbin fonnte fich Boltaire von ber alten Manier nicht völlig losmachen, weil er zu eitel mar, um auch nur auf turge Beit von ber Ration ober vielmehr von ben Rritifern verfannt werben au mollen.

Die Griechen, die man langst übertroffen zu haben glaubte, wurden gleichwohl als Muster aufgestellt. Die Nachahmung ging aber einigermaßen ungeschieft von Statten. Den Chor, die Grundlage des griechischen Drama's, setzte man ab, wie billig; benn man hatte auch nicht lyrisches Talent genug besessen, um ihn beizubehalten. An seine Stelle traten die Bertrauten. In der That bleibt es unbegreislich, wie eine geistreiche Nation diese nichtssagenden Figuren, denen die Langeweise angeboren ist, auf den Brettern ertragen konnte. Eine neue Grille fam durch den Machtspruch eines Ministers hinzu, die drei Einheiten.

;

Es ift viel bagegen geschrieben worden, das Aressendse von Goethe in seinem Jugendaussat über Shakedpeare. Biele, welche die Einheit der Zeit und des Orts verwarfen, statuirten wenigstens die Einheit der Handlung. Es giebt nur Eine Einheit (wie es das Bort schon mit sich bringt): die Einheit des ganzen Orama's mit sich selbst. In Shakespeare's Macbeth kommen eine Menge von Handlungen vor, Dunsans Erwordung, die Flucht der Brinzen, Macbeths Thronbesteigung, Banquo's Tod, das Treiben der Zauberschwestern, die herunter zu den letzten Schickslalen des Helden selbst; allein sie sind Alle so meissterhaft zu einem Ganzen verslochten, daß nur der beschänkteste Kritiser dieser Tragödie die dramatische Einheit absprechen könnte.

Indem nun die Franzosen den andern Nationen vorwarsen, daß ihr Drama auf einer bloßen Grille (caprice) beruhe, sind wir genötigt, ihnen diesen Borwurs im vollsten Sinn des Borts zurückzugeben. Das französische Theater ist es, das auf der Grille der sogenannten dissiculté vaincue beruht, die nicht den mindesten poetischen Werth hat. Auch von den Franzosen wird angenommen, daß Nacine's Athalie das vorzüglichste Trauersspiel sei, das sie besigen. Sie ist es nicht blos durch das charakteristische Clement, das darin vorwaltet, sondern auch das durch, daß der Segenstand, aus der Bibel genommen, dem Bolke weit näher liegt, als die Andromache oder eine anderweitige Wittwe dieser Art. Aber die Athalie und ihre Entstehung ist zugleich das beißendste Basquill auf das französische Theater selbst. Nacine schrieb dieses Stück, als er sich, aus Gewissenssfrupeln, von dem Theater ganz zurückgezogen hatte, und so verdanken die

Franzofen ihre befte Tragobie einer poetischen Berirrung bes. Dichters.

Auch hierin ift die Athalie musterhaft, daß das lyrische Element wieder in sie aufgenommen ist, das Racine früherhin, aus Liebe zu einer toten Regelmäßigkeit, verwarf, wiewohl es im Corneille noch hie und da vorkommt.

Bewundernswurdig find bie Frangofen in der confequenten Durchführung ihres einseitigen Spftems; ' die Form ift außerft eintonig, aber meisterhaft, wenn man fie nur aus fich selbst besurtheilt.

So große Fehler nun aber auch bas französische Theater haben mag, so ist es boch bas einzige Nationaltheater in Europa; weniger burch sich selbst, als burch ben Willen, ober wenn man will, burch bie Eitelseit ber Nation. Selbst bie Engländer führen nur wenige Stude von Shakespeare auf, zum Theil wegen Beraltung ber Sprache und Beränderung des Theaterwesens, zum Theil vielleicht auch, weil sie kleiner als Shakesspeare sind.

Ganz das Gegentheil bei ben Franzosen, die ihren Dichtern überlegen erscheinen. Aber eben beswegen ift der Umfturz des bieherigen Spftems unvermeiblich, und die Aritiser ftrauben fich umsonst dagegen. Sie verhindern baburch jüngere Talente, eine

<sup>1</sup> Bewohl auch hierin viel Bunderliches mit unterlauft. Denn wenn man fich 3. B., um die Ginheit des Orts aufrecht zu erhalten, erlaubt, bei einer Berschwörung die Berschworenen ihre Zusammenkinfte in der Bohnung bessenigen halten zu laffen, gegen ben man sich verschwött, so man fich die Sache eben so leicht gemacht, als dem Aublitum lächerlich. Bei allen Gelegenheiten kommt das Kindische der brei Einheiten, die num einmal dem modernen Theater fremb sind, zum Vorschein.

frästigere Richtung zu nehmen, weil biese fürchten muffen, zum Lohn ihrer Muhe ausgepfiffen zu werben. Zu bedauern sind biejenigen, die dem alten System noch einzelne Kunststücke nachliefern, wodurch sie selbst als bloße Lückendußer erscheinen, und einem augenblicklichen Beifall ihren Nachruhm aufopfern. Bie sollte es einer Nation, wie einem einzelnen Dichter schädlich sein, sich ewig zu verjüngen? Der Nacinische Achill kann den Bestegern Europa's nicht mehr imponiren. Ja die Unzufriedensheit mit sich selbst geht bei den Franzosen so weit, daß Einige die Boesie blos noch als einen Lurusartifel betrachten, wie die meisten der beutschen Theaterdirestoren, was nicht mehr der Fall sein würde, wenn man nationelle Gegenstände auf die Bühne brächte. Die alte Kunst würde durch eine neue kaum vernichtet werden, wiewohl sie vom Theater selbst verschwinden mußte.

In Italien, oder vielmehr in Benedig, haben Gotboni und Gozzi die nationellen Sitten im Lustspiel dargestellt, der erste auf eine gewöhnliche Weise, Gozzi, der den Beisall des Bublikums ganz auf seiner Seite hatte, indem er sie mit phantaftischen Märchen zusammenstellte, die er ebenfalls aus dem Munde des Bolks schöpfte. Er verschmolz die verschiedenartigsten Elemente mit Glück, und sicherte ihnen dadurch wechselseitig einen Gehalt zu. In der Sprache wäre ihm eine schönere Ausbildung zu wünschen. Dem Bolke würde er wohl noch eben so sehr gefallen, wie ehemals, wenn er dargestellt würde. Die gebildeten Benetianer jedoch schämen sich dieses großen Dichters, weil man ihnen von Maisand ans, dem Sitz der klassischen Sedanterie, in den Kopf gesett hat, das Märchen könne kein Stoff für das Lustspiel sein.

Außer Benedig ift faum ein nationelles Theater in Italien entstanden.

In Spanien erifitrte gegen Ende bes sechzehnten und im Laufe bes siebzehnten Jahrhunderts ein reichhaltiges, acht nationelles Theater, welches den Spaniern noch immer theuer sein wurde, wenn sie, von der französischen Kritik absehend, die Kunst als Runft zu schäften wüßten.

Die Stude von Cervantes'find nicht mehr aufführbar, und Lope be Bega erinnert zuweilen noch sehr an die erste Kindheit des Theaters. In Calderon erscheint eine volltommene Gerrschaft über die Sprache sowohl, als über das angenommene Spstem. Wie bei den Griechen zeigt sich meist eine nationell religiöse Grundlage, wie bei den Griechen ist die Form durchaus vollendet, aber auch wie bei den Griechen ist das Charasteristische nie die zu einer Shakespeare'schen Meisterschaft gesteigert, wiewohl Calderon auch hierin viel vermochte, wenn es ihm darum zu thun war.

Auch an bramatischer Fruchtbarkeit sind die Spanier ben attischen Dramatikern an die Seite zu setzen. So sind sie benn ben Griechen am nächsten gekommen, während sie kaum von ihnen wußten, während sie, was Stoff und Schreibart betrifft, sich am meisten von ihnen entfernten und nur ihrer eigenen Entwicklung nachgingen. Aber weber uns, noch den Franzosen, noch den nordischen Bölkern können sie zum Muster dienen, da wir auf das Charakteristische angewiesen sind, und blos durch das Charakteristische befriedigt werden können.

i Erft einige Jahre später lernte ber Verfaffer bas mahrhaft nationelle Theater Can Carlino in Neapel kennen, bas er als foldes schatte. Bon Boefie und Literatur kang babet freilich nicht die Rebe fein.

Es bleibt uns wenig mehr zu betrachten übrig. Rehrere Rationen haben noch fein eigentliches Theater bei fich ausgebildet. Die Danen befigen mehrere bebeutenbe Schriftfteller in biefer Gattung.

Sans Sachs und seine Beitgenoffen find von keinem Belang mehr für unsere jesige Buhne. Bei bem Bieberauswachen ber Poesse find mehrere Dramen entstanden, die größtentheils die Bretter nie betreten haben. Alopstocks hermannsschlacht, in Bezug auf das Theater betrachtet, erinnert an die Borte eines römischen Geschichtschreibers über den eblen, von den Poeten so oft mißbrauchten Arminius: Caniturque adhuc barbaras apud gentes.

Der große, nie genug zu schätzende Leffing war kein Schulmeister. Er kannte das Theater und schrieb für das Theater, und so haben sich auch einige seiner Stücke auf dem Theater erhalten, und andere waren der Erinnerung wert, statt des gehaltsofen Plunders, der uns gegenwärtig als Lustspiel gilt. Er versuchte, was Kritik und Geschmack in der Kunst vermöchten. Sie vermöchten viel; aber ein eigentliches Drama im höhern Styl vermöchten sie boch nicht. Er ist hierin den Franzosen ähnlich, deren Werke mehr dem Geschmack als dem Genie zu verdanken sind. Nathan ist sein bestes Drama, dadurch bewundernswürdig, das eine solche Klarkeit des Bewußtseins mit so viel darstellender Krast verdunden sein konnte.

Gvethe ift seines ursprunglichen Berufe nach fein bramatischer Dichter. Seine Schausviele, wenn man fie dle Dichtungen betrachtet, erscheinen größtentheils meisterhaft; allein aus allen zusammen geht fein bramatischer Charafter hervor. Er felbft hat, im Wilhelm Deifter, im Brolog jum Rauft, in den Banberjahren und anbermarts, einmal über bas anbere, am Theater verzweifelt. Goethe hat fich, wenn ich fo fagen barf, niemals gang in ben fremben Stoff bineingeworfen; vielmehr feben wir ihn mit einem gewiffen Bewußtfein, von einem lyrifchen Mittelpunfte aus, fich nach allen Seiten verbreiten und auch ber bramatischen Korm fich bequemen, mehr, wie es scheint, aus Babl, als aus einem notwendigen Impuls feiner innerften Ratur. Defhalb find auch feine weiblichen Charaftere, wie fich aus feinen eigenen vielfachen Berbaltniffen zu ben Krauen erwarten lagt, von ber größten Mannigfaltigfeit und Deifterfchaft; er übertrifft hierin alle feine Borganger weit, unbeich zweifle, ob bas weibliche Gefdlecht fich jemals eines größern Darftellers erfreut haben Aber was die mannlichen Charaftere betrifft, fo hat er hierin baufig fich felbit gehulbigt, und barque geht abermale feine Iprifche Natur hervor. Dan hat mit Recht feine Objectivitat gerühmt, aber bie Iprifche Boefle ift fo wenig fubjectiv, als überhaupt bie Runft fein tann; im Gegentheil, ber lyrifche Dichter fleigert bas Objective zu einem fo hohen Grabe, bag er fich felbft als Object zu betrachten im Stanbe ift. Richt bas blos hat Goethe gethan, fonbern er fammelt bie Welt um feine Berfonlichfeit herum, und fo hat er ber Lprit ben hochften Grad von Ausbilbung gegeben, an bas bramatifche Gebiet geftreift, es betreten, aber niemals ausgefüllt. Und bebarf es hierüber noch eines entscheibenben Beweifes, als feinen eigenen Ausspruch, man folle feine Berte ale Bruchftude einer großen Confession betrachten? 3ch frage, ob jemals Schiller ober Shafespeare ober irgend ein bramatischer Dichter so was von fich fagen wirb, er

mußte benn, wie ber ewige Jube, burch alle Beiten perfonlich geschritten fein?

Goethe's Berbienst ist so groß, daß man wohl die Wahtheit über ihn aussprechen darf. Auch fühlt jeder Einsichtige, daß diese Darstellung Goethe's nicht dahin abzweckt, sein Berdienst zu verkleinern, sondern es blos in sein eigentliches Licht zu setzen. Aber man hat ganze Bande preciose Faseleien über ihn geschrieben, ohne auf das einsache Resultat zu kommen, das jedem Unbesangenen in die Augen springen muß.

Got von Berlichingen und Iphigenia find unter feinen Dramen am meiften bramatifch. Bu bem erften icheint ibn Chafespeare, ju bem lettembie Alten begeiftert ju haben. Shafefpeare'n hat er nicht erreicht, auch ift ber Gos nicht einmal fur bie Buhne bestimmt, bie Alten hat er in fo weit übertroffen, ale er, vermöge feiner lyrifchen Grundanlage, ber Johigenia eine fo feelenvolle Tiefe einzuhauchen wußte, wie fie bem Alterthum überhaubt aang fremb mar. Egmont icheint fich biefen Berfen am meiften angufchließen. Aber ber Schlug bes Drama's unb bas Berhaltnif Camonte ju Clarchen verraten ben Eprifer, benn bas Lyrifche liegt nicht in einzelnen eingestreuten Bartien, bie im Gegentheil bem Drama zu munichen find, fonbern in ber Anlage felbft muß fich offenbaren, ob das Drama fich jum Inrifden neigt ober nicht. Die Liebe ju Clarchen ift fo meifterhaft bargeftellt, als irgend etwas von Goethe Dargeftelltes: aber es ift ber Gefchichte jumiber, und Egmont murbe mehr Saltung gewonnen haben, wenn er als Gatte und Bater baftunbe. Das eheliche Berhaltnis ift unpoetifch und unbrauchbar für ben Inrifden Dichter, für ben bramatichen feineswege.

Diefer ftellt alle Lebensverhaltniffe bar, und erfreut fich an ber Darftellung aller.

Fauft und Taffo scheinen mir am wenigsten für das Theater geeignet, wiewohl ich beswegen ben letteren keineswegs davon entfernen möchte. Aber es ist ein gewagter Versuch, einen Dichter zum Helben eines Drama's zu machen, da seine Größe allzusehr innerlich ist. Ein Maler taugt nicht viel bester dazu, wiewohl Dehlenschlägers Correggio ein so schöner Irrthum ift, daß man ihn um alles nicht unbegangen wunschte. Auch besitht biefe Sage einen dramatischen Gehalt, der aber doch sehr an's Lyrische und Symbolische granzt.

Jene beiben herrlichen Schauspiele haben aber eine Ungahl von Nachahmungen hervorgebracht, und jeder Reftatalog bringt wieber ein Baar arme Waler ober Dichter, bie von bramatischen Stümpern gerabert werben.

Der Faust hatte ursprünglich, indem seine erste Entstehung in die Zeit des Got von Berlichingen fällt, einen raschen dramatischen Gang, der aber immer mehr gehemmt wurde. Der Schluß des sogenannten Fragments, welches mit Gretchens Ohnmacht in der Kirche endigt, könnte zwar auf den ersten Andlick als unbefriedigend erscheinen, allein er ist wenigstens klar, und die Wirkung dieser Scene wurde so furchtbar sein, daß das Publikum das Theater mit einem Gemisch von Schauber und Bewunderung verlassen wurde. Der Schluß der sogenannten Trazgöbie ist nicht klar genug, um auf dem Theater zu befriedigen, und die Brockenscene fällt aus dem Ton und sathristet die deutsche Literatur, die freilich, als Masse betrachtet, dem Blockberg äbnlich sehen mag.

Die natürliche Tochter und Bandora find wegen ihrer Kunftvollendung bewundernswert, besonders die erste ift ein Werk,
bessen Lekture immer von Reuem erfreut; allein als Muster für
ein deutsches Drama kann ich sie nicht betrachten. Gerade das Individuelle und Sinnvolle, das sie auszeichnet, diese moralische Allgemeinheit der Charaftere, die die zur Durchsichtigkeit gesteigert ift, dieses sich leibend Berhalten der durch Berhaltnisse eingezwängten Bersönlichseiten, hat nur geringe Wirkung auf dem Theater, wo man entschiedene Charaftere, einen sichtbaren Fortschritt der Handlung und einen raschen schlagenden Dialog will.

Roch einmal, bie Goethe'ichen Dramen haben feine eigentliche Tenbeng gum Theater; allein fie haben fo viel Gehalt, baß wir fie immer auf bem Theater munichen muffen. Es giebt Menfchen, bie fich in ben Ropf gefett haben, Goethe gum einzigen beutschen Dichter zu machen, woburch fie ben Deutschen und ihm felbft ein folechtes Compliment gemacht haben. Denn was mußte bas fur eine Nation fein, bie nur Ginen Dichter aufzuweifen hatte, und wie fummerlich mußte biefer Dichter ausfallen! Ginige haben bie Sache fo gebacht: Beil Goethe fein bramatifcher Dichter fei, fo habe bie Ration fein bramatifches Talent. Diefer Beweis ift unvergleichlich. Gine Ration, Die fich einer eben fo reichhaltigen epischen als Ihrischen Literatur gu ruhmen bat, barf fein bramatifches Talent befigen, barf fein Drama aus fich entwickeln. Es ift gut, bag bie Rritifer nicht um Rat gefragt werben, was eine Nation barf und nicht barf. Es ift nichts fo leicht, aber es racht fich auch nichts fo fcwer, als etwas a priori ju vernichten. Go bat man früherhin ben

Deutschen ben humor abgesprochen, und nun befiten fie icon lange einen humoriftischen Schriftfeller, ber alle anbre überbietet.

Diesenigen, die sich auf das Drama verstehen, wissen wohl, daß Schiller ein bramatischer Dichter im eigentlichen Sinne des Worts ist; und die es nicht wissen kommen einem eben so vor, wie z. B. Frau von Staël, wo sie mit der größten Unbefangenheit ihre Landsleute versichert, die Deutschen hatten eben so wenig ein Nationalepos als die Franzosen.

Ich habe schon früher erwähnt, daß man sonst an die Schiller'schen Dramen die ungereimte Forberung machte, es solle sich in ihnen ein lyrischer Grundgedanke auffinden lassen, und da sich dieser nicht fand, so hat nicht viel gesehlt, daß man den außerst gestilvollen Mann für gedankenlos ausgegeben hätte. Gleichsam als hätte Schiller z. B. im Wallenstein etwas Anderes darstellen wollen, als eben den Wallenstein selbst, und als ware die Geschichte nicht der hinlangliche und größte Stoff für den bramatischen Dichter.

Ein ähnlicher Kritifus, ober berfelbe, sucht die Schiller'schen Tragöbien auch baburch herabzuwurdigen, daß er in ihnen ein revolutionares Brincip, ein beständiges Auslehnen gegen alles Bestehende aufschnoppert. Dieser Spurhund wurde wahrscheinlich den großen Mann, wenn er noch lebte, als Demagogen denuncirt haben. Allerdings hat Schiller immer die bewegtesten Momente, wie sich von selbst versteht, aufgegriffen. Wehe der kleinen nüchternen Seele, die in den großen Epochen der Geschichte nichts als ein Auflehnen gegen das Bestehende zu erblicken weiß, und wehe allen Denen, die, der neuen Zeit uneingedent, auf den Trümmern der alten faulen!

Nach Schiller trat eine große Ebbe ein, ober vielmehr eine Flut von Armfeligkeiten, aus ber nur wenig Treffliches auftauchte. Mehrere gute Dramen, z. B. die Renata von Sepben, hat man, so viel ich weiß, niemals aufgeführt. hier und ba befand man sich mit ber Mittelmäßigkeit au niveau, und verabsschete das Ueberlegene.

Eros bem, daß sich unser Theater noch in seinen Anfängen besindet, so könnte doch schon jest aller Blunder von den Brettern ausgeschlossen und das Bublitum an das Boetische und Charafteristische mehr gewöhnt werden. Wenn man, wie man hie und da ohnedem thut, Uebersesungen aus dem Englischen, Spanischen, Französischen, Dänischen zu Gulfe nähme, so ließe sich ein reichhaltiges Repertoire herstellen, ohne seine Zustucht zu Robedue's Trivialitäten zu nehmen, oder vollends zu seinen Nachfolgern, die noch viel schlechter sind als er, da er doch wenigstens das Mechanische in seiner Gewalt hatte, und ein Drama so zuzuschneiden wuste, daß es Anfang, Wittel und Ende hatte. Bon seinen Stücken würde ich seine eigentlichen Bossen in Schuß nehmen. Hier paßt das Costum zum Sanzen. In somischen Situationen war er sehr ersinderisch, und Charaster wird Niemand von solchen Produktionen verlangen.

Einigen neueren Dichtern hat die Natur, bei fonstigen Borzügen, das eigentlich schöpferische und charafteriftische Talent ganglich versagt. Sie haben sich baber, wie Rogebue, auf die Situationen geworfen und, um den Mangel an Charafter zu versteden, eine Menge der unnatürlichsten Gräuel auf das haubt ihrer helben gehäuft, und sogar den gemeinen sinnlichen Trieb als charafteristisch eingeführt. Dadurch mußte natürlich

ein Effect entstehen, ber ihnen um so mehr zu gönnen ist, ba er wegen seiner zweibeutigen Natur kaum auf die Nachwelt übergehen wird. Da man die vielen Nachahmungen, die Berner's Bierundzwanzigster Februar nach sich gezogen hat, so häusig auf unsern Bühnen sieht, so jst zu verwundern, daß dieses Stück selbst so selten dargestellt wird, da es keineswegs die Fehler der erwähnten Nachahmungen an sich trägt. Denn Berner, so barbarisch und mystisch er sein mag, ist keineswegs charakterlos.

Dramatischer Stoff ift in ber Nation hinlanglich vorhanden, gefest auch, wir wollten uns ganz auf bas Nationelle in Sage und Geschichte beschränken. Bas die Sage betrifft, so ift behaubtet worden, baß die modernen Mythen, in Bergleich mit den antiken, überaus viel Absurdes enthielten, ja die ganze moderne Poefie ware gleichsam eine Mischung des Absurden und Erhabenen. Ich kann mich in diese Behaubtung nicht sinden, und glaube vielmehr, daß der deutsche Dramatiker noch manchen Schat in den uns zum Theil von epischen Dichtern mitgetheilten, als auch anderweitig ausbewahrten Mythen zu beben hat.

Die Kunft bedarf einer gewissen Beschränfung, wenn sie sich wahrhaft concentriren foll, worauf zulest Alles ankommt. Auch im Drama mußte poetische Form als wesentlich sestgesest werden. Es kann bem Genie kein größerer Dienst erzeigt werden, als es zur höchften Bollenbung anzureizen. Die höchste Bollenbung der Form ift Schönheit selbst, und fällt mit ber Seele ber Kunft in Eins zusammen.

3d bin weit entfernt, biefer fleinen Schrift einen abfoluten

Bert beizulegen, boch glaube ich, daß fle von einigem Nuben sein kann. Unfre Jugend, die fich so gern mit Theorien beschäftigt, wird fie vielleicht daran erinnern, daß man das, worüber man theoretifirt, erst erfahren haben muß, und daß dann die Dinge von selbst in ihr gehöriges Licht treten. Denjenigen, die mit den Gegenständen, die sie berührt, vertraut find, wird sie keine Langeweile machen.

Betrachte man fie übrigens als fragmentarische Mittheilungen eines jungen Mannes, bem zwar Einzelne mit ziemlich keder Stirn, gerabezu ben Geist abzusprechen für gut fanden, dem aber nicht sonderlich bafür bange ift, daß die Nation und die Besten der Nation diesem Urtheile beizutreten jemals Gelegenheit finden werden. Ohne frevelhaften Hochmut, aber auch ohne friechende Bescheidenheit tritt er da, wo ihn Talent und Schickal hinstellten, auf, im Bewußtsein mancher vergangener und ohne Zweisel mancher noch bestehender Irrthumer, aber auch im Bewußtsein, das Edle zu wollen und das Schone zu können.

# Ueber verschiebene Gegenstanbe

ber

Dichtkunst und Sprache.
1829.

### · C p o 8.

Die Borzüge ber homerischen Dichtung sind nicht die Borzüge unserer Zeit; dafür aber andere, von benen sich homer nichts hat träumen lassen. Da schon bem Birgil das größte Unrecht geschieht, wenn man ihm den homerischen Maßstad andaßt, um wie viel mehr einem neueren Dichter! Die größten und vollendetsten Dichter der neueren Zeit, Dante und Ariost, haben den Birgil gekannt und geliebt, sind aber nicht in die mindeste Bersuchung geraten, ihre eigenthümslich epischen Schöpfungen seiner Musterhaftigkeit auszuopfern. Ein Aehn' liches gilt von Milton, wiewohl die urzeitliche Einsachheit seines Gegenstandes ihn den Alten annäherte. Wenn Tasso zu schwach war, um auf eigenen Füßen zu stehen, wenn selbst Camoens, der das Größte wollte, sich virgilianische Ketten anlegte, so ift es besto schlimmer für sie.

## Mhythmus ber Mibelungen.

Der Rhythmus bes alteften beutschen Gebichtes wird haufig von benen, bie ihn nicht fennen, für roh und ungebilbet

Nach Schiller trat eine große Cbbe ein, ober vielmehr eine Flut von Armseligkeiten, aus der nur wenig Treffliches auftauchte. Mehrere gute Dramen, z. B. die Renata von Sepben, hat man, so viel ich weiß, niemals aufgeführt. Sier und da befand man sich mit der Mittelmäßigkeit au niveau, und verabsscheute das Ueberlegene.

Eros bem, daß sich unser Theater noch in seinen Anfängen befindet, so könnte doch schon jest aller Plunder von den Brettern ausgeschlossen und das Publikum an das Poetische und Charafteristische mehr gewöhnt werden. Benn man, wie man hie und da ohnedem thut, Uebersetzungen aus dem Englischen, Spanischen, Französischen, Dänischen zu Husse nähme, so ließe sich ein reichbaltiges Repertoire herstellen, ohne seine Zuslucht zu Kohedue's Trivialitäten zu nehmen, oder vollends zu seinen Rachfolgern, die noch viel schlechter sind als er, da er doch wenigstens das Mechanische in seiner Gewalt hatte, und ein Drama so zuzusschneiden wußte, daß es Ansang, Mittel und Ende hatte. Bon seinen Stücken würde ich seine eigentlichen Possen in Schuß nehmen. Hier paßt das Costüm zum Sanzen. In komischen Situationen war er sehr ersinderisch, und Charakter wird Niemand von solchen Produktionen verlangen.

Einigen neueren Dichtern hat bie Natur, bei sonstigen Borzügen, das eigentlich schöpferische und charafteristische Talent gänzlich versagt. Sie haben sich daher, wie Rozebue, auf die Situationen geworfen und, um den Mangel an Charafter zu versteden, eine Menge der unnatürlichsten Gräuel auf das haubt ihrer helben gehäuft, und sogar den gemeinen sinnlichen Trieb als charafteristisch eingeführt. Dadurch mußte natürlich

ein Effect entstehen, ber ihnen um so mehr zu gönnen ift, ba er wegen seiner zweibeutigen Natur kaum auf die Nachwelt übergehen wird. Da man die vielen Nachahmungen, die Werner's Bierundzwanzigster Februar nach sich gezogen hat, so häusig auf unsern Bühnen sieht, so jst zu verwundern, daß dieses Stück selbst so selten dargestellt wird, da es keineswegs die Fehler der erwähnten Nachahmungen an sich trägt. Denn Werner, so barbarisch und mystisch er sein mag, ist keineswegs charakterlos.

Dramatischer Stoff ift in der Nation hinlänglich vorhanden, gesetzt auch, wir wollten uns ganz auf das Nationelle in Sage und Geschichte beschränken. Was die Sage betrifft, so ist behaubtet worden, daß die modernen Mythen, in Bergleich mit den antiken, überaus viel Abfurdes enthielten, ja die ganze moderne Poesie ware gleichsam eine Mischung des Absurden und Erhabenen. Ich kann mich in diese Behaubtung nicht sinden, und glaube vielmehr, daß der deutsche Dramatiker noch manchen Schat in den uns zum Theil von epischen Dichtern mitgetheilten, als auch anderweitig ausbewahrten Mythen zu beben hat.

Die Kunft bedarf einer gewissen Beschränfung, wenn sie fich wahrhaft concentriren foll, worauf zulest Alles ankommt. Auch im Drama mußte poetische Form als wesentlich sestgesets werben. Es kann bem Genie kein größerer Dienft erzeigt werben, als es zur höchften Bollenbung anzureizen. Die höchste Bollenbung der Form ift Schönheit selbst, und fällt mit der Seele der Kunft in Eins zusammen.

3d bin weit entfernt, biefer fleinen Schrift einen abfoluten

P . P ... 11 . . . ١ •

#### C p o 8.

Die Borzüge ber homerischen Dichtung find nicht die Borzüge unserer Zeit; dasur aber andere, von denen sich homer nichts hat träumen lassen. Da schon dem Birgil das größte Unrecht geschieht, wenn man ihm den homerischen Maßstad anpaßt, um wie viel mehr einem neueren Dichter! Die größten und wollendetsten Dichter der neueren Zeit, Dante und Ariott, haben den Birgil gekannt und geliebt, sind aber nicht in die mindeste Bersuchung geraten, ihre eigenthümlich epischen Schöpfungen seiner Musterhaftigkeit auszuopfern. Ein Aehn? liches gilt von Milton, wiewohl die urzeitliche Einsacheit seines Gegenstandes ihn den Alten annäherte. Benn Tasso zu schwedwar, um auf eigenen Füßen zu stehen, wenn selbst Camvens, der das Größte wollte, sich virgilianische Ketten anlegte, so ift es desto schliemmer für sie.

### Mhythmus der Nibelungen.

Der Rhythmus bes alteften beutschen Gebichtes wird haufig von benen, bie ihn nicht fennen, für roh und ungebilbet

Ein an sich verschiedenes aber boch verwandtes Geset herrscht im Trimeter vor, wo ber jedesmalige erste Fuß ber brei Bersstieder den Spondaus gestattet, ohne den Rhythmus zu stören, wiewohl der Spondaus aus vier, der Jambus aus drei Kurzen besteht. Der Trimeter weicht hierin vom hexameter ganzlich ab, wo jede Länge zwei Kurzen gilt, und nahert sich der Struktur bes modernen Bersbaues.

Bu ben Licenzen bes Nibelungenbichters gehört, daß er häufig (wenn es nicht fpatere Bearbeiter thaten) ben letten Halbvers einer Strophe zu vier Betonungen ausbehnt, wiewohl bie erfte berfelben gewöhnlich fehr fcwach ift.

Durch biefen gangen Bau bes Berfes entfieht nun eine reiche Mannigfaltigfeit, und fur ben, ber ihn zu lefen verfteht, bie größte harmonie.

Oft gewinnt er baher, wenn es ber Segenstand mit fich bringt, einen fanften, hupfenben Bang, wie folgenber:

Da entschweyte er an ben betten viel manegen forgenben man.

Buweilen wirb, anders geordnet, diefer baktylifche Sprung auch ernften Gegenständen angepaßt, wie g. B. ber lette Bers bes brei und breißigsten Gefangs:

Din fwert von handen legeten bie dunen rechen gemeit.

Eine prachtvolle, ober auch schauerliche Birfung entfieht, wenn im Gegentheile bie unbetonten Sylben fast ganz herausfallen, wie z. B. im letten halbvers folgender Beilen, die zugleich als Muster bienen können, wie schön die antibachischen Reime sich ausnehmen:

Bie gerne ich bir mare gut mit meinem fchilbe, torft' ich bir'n bieten vor Chriembilbe!

Diese Berbart wird auch zuweilen gebraucht, um eine malerifche Wirfung hervorzubringen, g. B.

> Gegen Mutaren bie Tunome niber. \_\_\_\_\_\_

Reine Jamben und Trochaen find nicht felten, boch hat ber Dichter Sorge getragen, bag fie nie eine gange Strophe ausfullen. So find g. B. in folgender Strophe bie erften Salbverfe ber erften und zweiten Beile jambifch, bie fich ihnen anschließenben trochaisch, bis ber Jambus, ber fich nicht abweisen lagt, bas Uebergewicht gewinnt, und bie beiben Berfe gang jambifch gebilbet finb:

Do fucht er nach bem vergen wiber unde ban, er borte magger giegen, in einem fconen Brunnen bag taten wiffu wip, bin wolben fich ba dilen und babeten ihr lip.

lofen er began:

Bum Schluß erlaube man mir noch eine besondere funftvoll gebilbete Stange mit ihrer metrifchen Gintheilung anguführen, ba fie fast alle Tongrten bes Liebes in fich vereinigt:

Do rief ber berre Gifelber "owe, bag ich fo grimmen ebel ritter dune, ich wil's helfen enben,

<u>-----</u>

Bolfbarten an: vient ie gewan! nu wenbet gegen in; es en-mag nicht leuger gefin"

Um ben Ribelungenvers immer richtig zu lesen, bedarf es allerdings auch einer nahern Kenninis ber alten Sprache, die, wie die homerische, sich noch in manchen schwankenden Formen bewegt. Hierher sind besonders die Eigennamen zu zählen, deren Prosodie meist schwankend ist. So wird z. B. Gunther — und — — accentuirt, Rübiger — — und — — Dierher gehört auch das Participium Prasentis, das bei uns schon immer daftylisch ist, bei den Alten aber noch häusig antibacchisch, z. B.

Allez howenbe bie Guntheres man.

### Mechtschreibung.

Unsere Altvorbern erfreuten fich einer richtigen und ber beutschen Aussprache vollsommen angemessenen Rechtschreibung. Wir haben uns in barbarischen Jahrhunderten eine Last von Berkehrtheiten aufgeburdet, die sich freilich nicht mit einem Male abschützteln lassen, wenn dem Auge nicht zu viel Sewalt angethan werden soll. Schwerlich aber kann einem Schristeller die Befugnis abgesprochen werden, vollkommenen Unsinn anszumerzen.

Wir schreiben tobt, als ob bas o turg, und wie bas a in Stadt ausgesprochen wurde; es ift aber im Gegentheile gebehnt, und reimt auf bot u. f. w. Es muß also tot, wie im Altbeutschen geschrieben werden.

Wie bas p in bas Wort Saupt gefommen, ift auch nicht'

abzusehen, da es in der alten Sprache Haubet heißt, und auch in allen verwandten Dialekten, wie in Hoved, Hasoad und dergleichen, keine Spur von einem pikt. Der Berkasser schreibt also Haubt und reimt es auf raubt, belaubt u. s. w. Das pikt kein eigentlicher deutscher Buchktabe, und kann blos in den griechischen Borten gebraucht werden. Es könnte höchstens als verlängertes i, als kalligraphischer Schnörkel am Ende der Wörter gelten. Man könnte allenfalls frey, sey u. s. w. schreiben; aber zu beyde, Freyer u. s. w. ist nicht der geringste etymologische Grund vorhanden.

3d fomme nun ju einem Buchftaben, ber fo oft und faft immer vergeblich in ber Ditte ber Borte vorfommt, unfern Druck entftellt und fur bas Auge fo haflich macht, jum b. Natürlich ift nicht von ben Källen bie Rebe, wo bas h ausgefprochen wird, ober boch als etymologisches Ueberbleibfel bafteht. Aber es foll, fagen bie Grammatiter, jum Dehnungezeichen bienen. Dann mußte es aber wenigftens mit Confequeng gebraucht werben. Das o in iconen ift eben fo lang ale in wohnen, warum muß gerabe in wohnen ein h fteben? Bermoge bes Grundgefetes ber beutiden Aussprache ift nicht bie geringfte Beforgnif vorhanden, daß Jemand wohnen wie Wonnen ausspräche, wenn es auch wirklich ohne b geschrieben wurde. Um nicht burch Reuerung aufzufallen, hat man bas Dehnunge : h fteben laffen; mo es aber nicht einmal als Dehnungezeichen gelten fann, und wie in bem Borte Roth gang ohne Rot fteht, ift es weggeblieben, und ber Berfaffer fürchtet nicht, bag man es begwegen fo geschärft wie Gott aussprechen möchte, obwohl es bie Pfuscher mit fammt bem h auf unfern Herrgott reimen. So hatten auch die Alten Recht, wenn fie haftu, biftu u. f. w. schrieben, weil es wirklich fo ausgesprochen wird, sobald das Du nicht besonders betont ift. Denn was für eine Zunge gehörte dazu, um ein ft und b in der schnellsten Folge hinter einander herauszuquirlen.

#### Meim.

Alle gebilbete Sprachen, vorzüglich bie griechische und italianische, haben ihren Dichtern von jeher, zum Behufe bes Metrums ober bes Reims, gewisse Freiheiten erlaubt, vermöge beren sie eine ober die andere Schreib- und Sprachform zu ihrem jedesmaligen Zwecke mählen konnten. Unser Dichter hat in bekannten Fällen, wo ein Wort zwei Formen hat, bald biese, bald jene nach seinem Bedürfnisse bes Reims gewählt.

Der nationelle Borzug bes Nibelungenverses zeigt fich auch barin, daß es fast feine Borte giebt, die nicht in demselben gereimt werden können, da selbst spondäische Reime, wenn beide Sylben betont find, sogar eine schöne Wirkung hervorbringen, und noch eine schönere diesenigen, die aus einem Spondaus und einer kurzen Sylbe bestehen, wie auftreten, Worte, die in keinem der monotonen jambischen oder trochäischen Versmaße für den Reim gebraucht werden können.

Man wird bem Dichter eine Freiheit, die er maßig gebraucht, um fo mehr gestatten, wenn er in feinen Berken immer die ftrengste Reinheit des Reims bevbachtet, weghalb es auch fünftig kein wirklicher Dichter mehr wagen wird, die versschiedensten Tone, a auf o, i auf u u. bergl. zu reimen, eine Barbarei, wovon in den alten heldens und Minneliedern keine Spur ift, und die wir den Meisterfängern und dem, in den ästhetischen handbüchern an die Spize unserer Literatur erhos benen Opis, der sich wahrscheinlich einer corrupten schlessschen Aussprache bestis, zu danken haben.

Da schon früher burch Rudert, in seinen lyrischen Berten, Formen behandelt wurden, die einen kunftvollen, vielfachen Reim erfordern, fo fällt die bekannte Ausrede von der Reimarmut der beutschen Sprache ohnedem, wenigstens was den Reim betrifft, weg, und blos die Armut bleibt als Pradikat für ungeschickte Dichter übrig.

Der Berfaffer lebt, nebenher gefagt, ber Ueberzeugung, daß es für ben wahren Künstler feine Kleinigkeiten giebt, daß ein falscher Bers feiner Natur so widrig sein wird, als ein falscher Gedanke; und er überläßt es unsern jungen genialen Geistern, sich Alles zu erlauben, um ja recht bald von Allen vergeffen zu werben.

#### Schluß.

Liebe beutsche Nation! Laß bir von beinen falschen Bropheten nicht so entfetlich viel weißmachen! Billft bu bir Rat erholen über eine Sache, so frage nicht Diejenigen, die bavon träumen, sondern Diejenigen, die fie gelernt haben, und die bir Altri studi men dolci, in ch'io riponga
L'ingrato avanzo de la ferrea vita,
Eleggerò. L'acerho vero, i ciechi
Destini investigar de le mortali
E de l'eterne cose — E se del vero
Ragionando talor, fieno a le genti
O mal grati i miei detti o non intesi,
Non mi dorrò, che già del dutto il vago
Desio di Gloria antico in me fia spento:
Vana Diva non pur, ma di fortuna
E del Fato e d'Amor, Diva più cieca.
Leopardi.

#### Borwort.

Bei einem mehrjährigen Aufenthalte in Reapel konnte es nicht fehlen, bag ich mich mit ber Beschichte biefes Lanbes gu befreunden fuchte, und fo gefchah es auch, bag eine ober bie andere Epoche berfelben einen fo großen Reig auf mich ausubte, bag ich mich zu naberer Betrachtung und Rachfvurung, ja gu eigener Darftellung aufgeforbert fühlte. Dieg mar befonbere bei bem vorliegenden Beitraume ber Rall, ber einen bochft merkmurbigen Wenbepunkt bilbet. Da berfelbe faum brei Jahrzehnte begreift, fo glaubte ich ihn bis in feine Ginzelnheiten verfolgen au fonnen, ohne ben Bormurf einer zu fleinlichen Ausführlichfeit zu verbienen. Theils war es mir um eine umfaffenbere Darftellung zu thun, ale bie bieberigen Erzähler jener Begebenheiten im Auge hatten, theils fonnte es mir burch jene Einzelheiten am beften gelingen, bie Sitten und Charaftere ber bamaligen Beit in ein lebenbiges Licht zu ftellen, worauf mein Augenmerk porguglich gerichtet mar. Es giebt zwei Arten von Befchichtschreibung, bie betrachtenbe und ergahlenbe. Erftere wirb furggefaßt am meiften angiehn, lettere wirb, wie bas epifche Gebicht, ohne Einzelheiten langweilig und ermubent icheinen.

In beiben wird freilich ber ordnende Geift bas Deifte thun muffen.

Bei einer Nation, wie die deutsche, die so oft ihre eigene Universalität zu rühmen psiegt, mag ein so kleingezogener Kreis wie der hier gegebene, befremdend erscheinen; aber zuweilen läuft die schwere Kunft, Alles zu wissen, auf die leichte hinaus, nichts gelernt zu haben. In Italien sehlt es zwar an Weltgeschichten, woran wir so reich sind; doch kindet man daselbst, fast durch alle Zahrhunderte hindurch, einen so reichhaltigen Schat von Chroniken und vortrefflichen zeitgenössischen Geschichtschreibern, daß wir wohl Ursache haben könnten, dieselben mit Neid zu betrachten.

Diese Bemerkung bezieht sich allerbings mehr auf Rorbund Mittelitalien, zumal Tostana und Benedig, als auf das Königreich Neapel, wo eher über Armut an historischen Quellen zu flagen wäre, und namentlich auch in dem Zeitraume, von welchem hier die Rede ist. Doch sind die Beziehungen desselben so mannigsach, daß da, wo einheimische Hilfsmittel abgehn, die genuesischen und arragonischen Geschichtschreiber, so wie die Biographen der Räpste, des Königs Alfons und der berühmtesten Feldherrn jener Zeit hinlängliche Aufstärung gewähren. Aber eben durch die große Verschiedenartigkeit der Quellen war die hier gesetzte Ausgabe schwerer zu lösen, als es, bei ihrem geringen Umfange, der Anschein zeigen möchte.

Bas die Anführung jener Quellen betrifft, so fchien sie mir nur bei auffallenden und weniger befannten Thatsachen nötig zu fein; bei solchen aber, die fast ohne Ausnahme von allen Gesammthistorifern Reapels erzählt werden, bielt; ich fie für nuglos, da es mir weber um Störung des unbefangenen Lefers, noch um Darlegung von Gelehrsamkeit zu thun war.

Boffentlich, wenn biefe perfonliche Schlugbemertung erlaubt ift, wird man bem Dichter bie Fahigfeit zu hiftorischen Arbeiten nicht absprechen konnen, ober vielmehr, man wird gesteben muffen, bag es feinen Geschichtschreiber, ber von voetischem Genie entblößt mare, geben fann; benn wie mare Befdicht= fdreibung moglich ohne barftellende Rraft? Das eigentliche Berbienft bee Dichtere beruht auf ber Babrbeit feiner Darftellung. und bie wirkliche Erfindung beschranft fich auf bie Renntniß ber Ratur und ber menfcblichen Geele. Dhne biefen Grund und Boben ber Wirflichfeit murben felbft homer und Arioft als geringe Boeten ericheinen muffen; benn ber murbige Menich fann nichts Burbiges unternehmen, beffen hintergrund nicht bie Babrheit mare. Die wohlfeil bas bloke Ausbeden phantaftischer Begebenheiten und Abenteuer zu haben ift, bieß erhellt taglich aus ber Gunbflut von Novellen und Romanen, bie bavon wim-Gine folche, großentheils entnervende Lefture allmählig ju verbannen, und ben Geift bes Bolfes an eblere Beichäftigungen ju gewöhnen, ift eine Aufgabe, ju welcher auch ber Berfaffer biefer Blatter fein Scherflein beigutragen fich berufen fühlt. Möchte es biefer und einigen anbern noch vorbehaltenen Darftellungen gelingen, bie Deutschen mehr und mehr ju überzeugen, baf blos bas Bebeutenbe ewig fortwirft, und bag fein Roman fo romantifch ift ale bie Befchichte felbft.

Reapel im Dai 1832.

## Erstes Buch.

### . Erftes Kapitel.

Um ben Guben Italiens fampften, in ber Auflofungeperiode bes romifchen Reiche, Briechen, Longobarben und Saracenen wechselseitig. Ein folches Chaos ju entwirren, und bie berrlichen ganberftreden, welche mir gegenwärtig unter bem Ramen ber beiben Sicilien begreifen, in Gin Reich ju verwandeln, mar normannischen Abenteurern vorbehalten. Graf Roger, beffen Bater bie Infel Sicilien erobert, beffen Dheim ben morgenlanbischen wie ben abendlandischen Raifer beffegt hatte, feste in Balermo im Jahre 1130 bie Ronigefrone auf fein Saubt. und feine Borfahren hatten fich ber Bapfte, Die öftere ale Befangene in ihrer Gewalt, und benen fie völlig überlegen maren, jur Beftatigung ihrer Rechte bebient; ja, fie hatten, unicheinbare Formlichkeiten gering achtenb, bie eroberten Provingen als Leben aus ben Sanben ber Statthalter Chrifti empfangen wollen. Schwer jeboch buften bie unterworfenen ganber, und alle nach: folgenben Ronige bie in Die fpatefte Beit, Die Geftattung firchlicher Anspruche, und in bemfelben Beitpunfte, in welchem jene Ronigreiche gegrundet murben, marb auch ber Same ju ihrem Berberben, zu ewigen Rriegen, zu Umwalzungen ohne Gleichen ausgestreut.

Bier und sechzig Jahre nach der Krönung Rogers regierten er und sein Stamm. Seine nachgeborne Tochter Constanze brachte bie Krone an das schwäbische Kaiserhaus, nicht ohne blutigen Zwiespalt der Parteien, und eine mit Gräueln besteckte Eroberung. Zwei und siedzig Jahre, bis zur Schlacht von Benevent, dauerte die Herrschaft der Deutschen. Die Päpste hatten den Bruder des Königs von Frankreich, Karl von Anjou, mit beiden Sicilien belehnt; er kam, die Hohenstausen unterlagen ihm, und er vertilgte das Geschlecht. Seine Regierung jedoch war verhängnisvoll. Zwei Jahre vor seinem Tode (1282) verlor er Sicilien, das seine Rachsolger vergeblich wieder zu erobern suchten. Berzweiselnd und seinen einzigen Sohn in der Gesangenschaft seiner Todseinde zurücklassen, starb er.

Glücklicher war die Regierung Karls II., burch zahlreiche Nachkommenschaft gesegnet. Ungarn erbte er durch seine Gemalin, und ließ seinen ältesten Sohn, Karl Martell, der jedoch früh verstarb, zum dortigen König krönen. Ihm folgte in Reapel sein zweiter Sohn Robert, mit Uebergehung Caroberts, des Sohnes Karl Martells. Bier und dreißig Jahre, mit großem Ansehn und als Hort aller Welsen in Italien, herrschte König Robert. Dem raschen Tode Kaiser heinrichs VII. und der Schwäche Ludwigs des Bahern verdankte er seine Größe. Er mußte jedoch den eigenen Sohn überleben, und ernannte zur Nachfolgerin seine Enkelin Johanna, die er mit Andreas, dem Sohne Caroberts von Ungarn, verlobte. Zwei Jahre nach seinem Tode ward Andreas, als Ausländer verhaßt, durch

neapolitanifche Barone ermorbet. Deffen alterer Bruber Lubwig, Ronig von Ungarn und Bolen, fällt in Reapel ein, um ben Tob bes Anbreas, ben er ber Ronigin aufburbet, ju rachen. Johanna entflieht nach ber Provence, bem Erblande ber Anjou, ju Bapft Clemens VI., ber bort feinen Sof hielt. 3hm vertauft fie aus Gelbnot Avignon. Nach Ludwigs Abzug wird fie nach Reapel gurudgerufen, wo fie milb und weife berricht, bie Bugel ber Regierung felbst führend, wiewohl fie fich, nach bem Bunfche bes Bolts, noch breimal vermält. Das lettemal mit Dito von Braunfchweig im Jahre 1376. Diefer hatte fich im nordlichen Italien, burch bie Bormunbichaft ber jungen Fürften von Monferrat, einen ehrenvollen Ramen erworben, und war, icon feiner Familie nach, ein Belfe. Aber furchtbare Diggriffe, bie unabsehliches Elend über Reapel brachten, bezeichnen bie letten Regierungejahre ber Ronigin Johanna; und wenn unfre nachfolgenbe Erzählung nicht unverftanblich bleiben foll, fo muffen wir bier bie bamaligen Buftanbe Italiene naber betrachten.

Seit 1305 war burch ben Einfluß bes Königs von Frankreich ber Sit ber Papfte in Avignon. Die römischen Brovingen gerieten dadurch in Berfall, und die Sitten der Geiftlichkeit verwilderten so sehr, daß der Unwille allgemein ward. Da geschah es im Jahre 1375, während der Regierung Gregors XI., daß die meisten Städte des Kirchenstaats sich empörten, theise die Freiheit wiederherstellten, theils unter die Gewalt kleiner Oberherrn sich schmiegten. Gregor fandte mit einem Söldnerheere den Cardinal von Genf, der sich jedoch unerhörte Grausamkeiten erlaubte. Nun erschien Gregor selbst, starb aber balb, indem er Alles in ber größten Berwirrung jurudließ. Die Carbinale, meift Rrangofen, verfammelten fich im Conclave. Das romifche Bolt, im fturmifchen Anlauf, foberte einen einheimischen Bapft. Sie ermahlten ben Ergbischof von Bari, ber ben Namen Urban bes Sechsten annahm, ein Charafter von unerbittlicher Strenge und herrifch bis zur Unbanbigfeit. Den Lebenswandel ber Carbinale ju verbeffern, mar fein erftes Gefchaft, Ungufriebenbeit von Seite ber Lettern beffen Rolge. Die Frangofen fehnten fich nach Avignon gurud, Ronig Rarl V. fab einen romifchen Bapft bochft ungern. Dtto von Braunfdweig mar von feiner Gemalin an Urban gefandt worben . ihm ihre Untermurfigfeit zu bezeugen. Allein fei es, weil Johanna früher, im Bunde mit ben Florentinern, ben Aufruhr im Rirchenftaat unterflüt batte, fei es, weil fie auf Befchrantung ber Geiftlichfeit antrug, und gegen ihren ehemaligen Unterthan bobere Unfpruche fur erlaubt hielt, fei es, aus mas immer fur Urfache, ber Bapft behandelte ben Bergog hochfahrend und beleibigend, ja er foll geaußert haben, bag er bie Ronigin in's Rlofter von G. Clara fchicken wolle, um bort ju fpinnen. Bas Bunber alfo, wenn Johanna, als bie frangofischen Carbinale in Fonbi, unter bem Bormand, bag ihre Bahl in Rom burch ben Bobel erzwungen worben fei, ben Bapft in ben Bann thaten, und fatt feiner ben Carbinal von Genf unter bem Ramen Clemens VII erforen, mas Bunder, wenn fie jugleich mit Frankreich bem Gegenpapft hulbigte? Balb aber mußte fie ihres Irrthums, ben fie mit Rrone und Leben bezahlte, gemahr werben. Nicht einmal in Reapel, wo fie ihn feftlich empfing, war Clemens im Stande, fich ju behaupten; bas Bolf ftand wider ihn auf, und er mar gezwungen, fich nach ber Provence zu flüchten. Bas frommte ihr ein ferner und machtlofer Beschützer gegen einen nahen und unversöhnlichen Feinb?

Durch Berkauf ber Kirchengüter bereitete sich Urban hulfsmittel, ja er verwandelte sogar die silbernen und goldenen Geräthe, Relche, Kreuze und heiligenbilder in klingende Munze. hierauf wandte er sich an den vermuthlichen Thronerben Reapels, Karl von Durazzo; benn Iohanna war kinderlos. Dieser, ein Abkönmuling Karls II., befand sich lange in Ungarn, und that Kriegsbienste bei seinem Oheim, der ihn nach Italien geschiest hatte, um an jenem berühmten Kriege Theil zu nehmen, in welchem Benedig von den Genuesern so hart bedrängt wurde. Ienen Karl nun berief Urban nach Rom und krönte ihn zum Könige von Neapel im Jahre 1381.

Johanna, die keinen andern Stützunkt als Frankreich hatte, ernannte Ludwig von Balois zu ihrem Nachfolger und bat ihn um Beistand. Dieser Schritt bereitete dem Lande Jahrhunderte langes Berderben, und brachte es zulet in die Hande der Könige von Frankreich und Spanien. Auch gereichte er der Königin nicht zum Heil; denn Ludwig war durch den Justand, in welchem sich damals Frankreich besand, und durch den Tod seines Brusbers Karls V. abgehalten, ihr schleunige Husse zu gewähren. Unterdessen rückte Karl von Durazzo vor. Otto von Braunschweig stellte sich ihm an der Gränze entgegen; doch bei der getheilten Stimmung seines Heeres mußte er sich zurückziehen. Berräter öffneten Karln die Thore von Neapel, die Königin zog sich in's Castel nuovo zurück. Aber die dazu Beauftragten hatten verabsäumt, es mit Lebensmitteln zu versehen. Otto wagte noch

eine Schlacht, er warb verwundet und gefangen, bas heer gerftreut und Johanna cavitulirte. Seche Tage fpater fam ber Braf von Caferta mit gebn Galeeren aus Franfreich, um bie Ronigin zu entfeten. Ludwig von Balois bemeisterte fich jeboch ber Brovence, welche feinen Nachkommen verblieb, und nie mehr mit Reavel vereinigt murbe. 3m folgenben Sabre fammelte er ein bebeutenbes heer und rudte in Italien ein. Rarl III., fo nannte fich jest ber neue Ronig, manbte Alles an, um Johanna für fich ju gewinnen. Er vergonnte ihr, mit ben Befehlshabern ber provenzalifchen Galeeren ju fprechen, 'um biefe gur Unterwerfung aufzufobern. Aber Rachgiebigfeit lag nicht im Charafter biefer an Beift wie an außerer Geftalt großartigen, an Berrichaft gewöhnten Frau. Gie erflarte ben Brovenzalen, Rarl von Duraggo, von ihr einft 'mit Bohlthaten überhauft, fei ber fchnobe Rauber ihrer Rrone, ihr einziger Erbe Lubmig, bem gu gehorchen fie feierlichft beschwöre. Sie felbft betrachte fich ale tot, und nur ihres Leichenbegangniffes eingebent ju fein, bitte fie bie Getreuen. Sierauf ließ fie ber Ronig auf eines feiner Schlöffer in ber Proving Bafilicata fuhren und erwurgen. Dieß gefchah im Jahr 1382. 3hr Leichnam ward nach Reapel gebracht und öffentlich ausgestellt. In S. Clara liegt fie begraben.

#### Bmeites Kapitel.

Wir können nun das Folgende kurzer zusammenfaffen, um uns dem eigentlichen Anfangspunkte unserer Erzählung zu nahern. Nur wenige und fehr fturmische Jahre genoß Karl III. seines Triumphs. Ludwig von Balois eroberte Apulien, farb jedoch unverhofft nach ber Ginnahme von Bieceglia, jum großen Glud Diefer hatte fich unterbeffen mit Urban VI. feines Geaners. völlig entzweit. Dem Reffen bes Lettern, Ramens Butillo, hatte er früherhin Capua, Nocera und Amalfi versprochen, und ber Papft fam nun nach Reabel, um ben König an feine Bufage ju mahnen. Butillo jeboch, ein Buftling, war in ein Frauen-Asfter eingebrungen und hatte bort einer Ronne Gemalt angethan, worauf er, nach ben bestehenben Gefegen, jum Tobe verurtheilt wurde. Der Bapft fprach ihn los, entschulbigte ben Biergigjährigen mit feiner Jugenb, und bestand auf Abtretung ber Fürftenthumer, worauf er fich felbft mit feinem Reffen nach Mocera begab. Rarl, bes Bapftes Rante fürchtenb, und beforgenb, bag er bem Butillo bas gange Reich in bie Sanbe fvielen wolle, wunfchte ihn außer Lanbes ober unter feinen Augen in Beftige Streitigfeiten entftanben und Urban belegte Meapel mit bem Interbift, bem jeboch feine Rolge geleiftet marb. Run ließ Rarl burch feinen Welbhaubtmann, Alberigo ba Barbiano, Rocera belagern, und ber Bapft verfluchte ben Konig täglich breimal. Erfterm gelang es jeboch ju entwischen und in Salern ging er auf genuefifchen Schiffen gur See.

Schon früher war in Ungarn König Lubwig gestorben. Er hinterließ zwei Töchter, wovon die Eine Bolen erhielt, die Ansbere von den Ungarn erwählt wurde, die ihr den Titel König Maria gaben. Karl III. jedoch glaubt nähere Ansprüche an das Reich seines Oheims zu besitzen, und kaum ist er des papstlichen Besuchs entledigt, so begiebt er sich jenseits des adriatischen Reers; und da er als schon Bekannter auftritt und den Reisten

mannliche herrschaft wunschenswert scheint, so findet er großen Anhang und wird in Buba gekrönt. Aber die Königinnen (benn Ludwigs Wittwe lebte noch), die zuerft in verstellter Freundlichefeit ihn als Beschützer bewillsommten, verrieten ihn. In ihrer Gegenwart ward er erstochen (1386).

Groß hieruber mar die Befturgung feiner Gemalin Dargarethe in Reapel, die fich mit zwei unmunbigen Rindern, Labislaus und Johanna, allein fab. Der frangofifche Anhang erhob fich machtiger als je, und an bie Benetianer, bie fie beleibigt batte. verlor Margaretha Duraggo und bie Infel Corfu. Balb barauf mußte fie auch Reavel, bas von ben Saubtern ber provenzalischen Partei, ben Sanseverinen und Otto von Braunfcweig erobert wurde, verlaffen. Gie jog fich mit ihren Rinbern nach Gaeta jurud, wo fie eine Reihe von Jahren verblieb. Lubwig II., Cohn bes in Apulien verftorbenen Balois, murbe Er fchicte einftweilen ben herrn von in's Land entboten. Montfoie mit einem Beere, ben er jum Bicefonia ernannte. Diefer hatte jeboch zu wenig Gefchmeibigfeit und entfrembete fich bie Barone. Gelbft ber Braunfdweiger, ber fich jurudgefest fanb, fpielte ben Conbottiere und ging fpater ju ber Bartei bes Labislaus über. Go lange Bapft Urhan lebte, verhielt fich biefer eben fo feindlich gegen bas haus Durazzo als gegen bie Frangofen; ale jeboch Bonifag IX. im Jahr 1389 ben apoftolischen Thron bestieg, erklarte er fich offen fur Labislaus, ba Ludwig II. burch ben Gegenvapft belehnt worben mar. Diefer Letiere ftarb 1394 und an feiner Stelle wurde in Avignon ein Spanier, Benebift XIII., gemablt.

Es gehört nicht zu meiner Aufgabe, bie wechfelnben Rriegefalle

zu beschreiben, die zwischen Ludwig von Balois, der seinen Sit in Neapel hatte, und dem nun herangewachsenen Ladislaus Statt fanden. Ueberdieß leiden die Geschichten dieser Epoche an Berworrenheit, da sich an einheimischen und gleichzeitigen Berichterstern ein großer Mangel zeigt. So viel ift klar, daß die provenzalische Bartei sich von Jahr zu Jahr verkleinerte, und endlich durch den Abfall der mächtigen Sanseverinen den letten Stoß erhielt. Ladislaus eroberte die haubtstadt 1400 und Ludwig schisste sich für fich in Tarent nach Frankreich ein.

Bier Jahre später, burch bas Beispiel seines Baters ungewarnt, machte Labislaus einen Kriegszug nach Ungarn; boch war ihm ber Anhang Sigismunds (Gemals der Königin Maria und nachmaligen Kaifers) überlegen und Labislaus mußte sich zurückziehen. Blos Bara behielt er und verkaufte es im Jahre 1409 an die Benetianer.

Defto mehr beschäftigten ihn die Angelegenheiten Staliens. Er hatte, wie mehrere herrscher ber damaligen Zeit (vor allen Gian Galeazzo Bisconti), ben Gedanken gefaßt, sich zum König der ganzen halbinsel aufzuwersen, ja die Kaiserkrone schwebte ihm vor und sein Wahlspruch war: Aut Caesar aut nihil. Sein Augenmerk hatte er vorzüglich auf Rom gerichtet, und die Gelegenheit schien gunftig. Schon 1404, bei der Bahl Innocenz VII., hatte er sich der Engelsburg bemächtigt, mußte sie aber, als der Bapk sich mit den Kömern aussöhnte, wieder preisgeben. Auf Innocenz folgte Gregor XII. Da dieser jedoch, trot des lebhaften Bunsches der ganzen Christenheit, mit dem Gegenpapst Benedikt zu keiner Berständigung gelangen konnte, so versammelten sich 1409 die Cardinale in Visa, und

erwählten einen Candioten, Alexander V., welchem balb ber in damaliger Zeit fo berüchtigte Balthafar Cofcia, unter dem Ramen Johann XXIII., nachfolgte. Deßhalb gaben nun aber Gregor und Benedift ihre Ansprüche keineswegs auf, Ladislaus nahm den Erstern in Schut, eroberte unter diesem Lorwande den größten Theil des Kirchenstaats und drang bis Cortona und Siena vor.

Da kam Ludwig von Balois mit einem Heere noch einmal nach Italien. Im Bundniß mit den Florentinern machte er den Bavlo Orfino, des Ladislaus Feldhaubtmann, von jenem abstrünnig, und unter deffen Anführung ward Rom im Namen Alexanders erobert. Zwei Jahre später erfolgte die Schlacht bei Roccasecca, in welcher Ladislaus gänzlich geschlagen wurde. Da er jedoch einen Separatsrieden mit den Florentinern schloß, und die Genueser, die sich der französsischen Herrschaft kurz vorher entzogen (daher den Franzosen sich feindlich zeigten), einen glücklichen Seekrieg für ihn führten, da endlich Ludwig durch gänzslichen Geldmangel gelähmt war, so ward jene Niederlage zum Sieg und Ludwig ging in die Provence zurück. Johann XXIII. mußte den Frieden mit Geld erkausen, und dafür verjagte Ladislaus den Papst Gregor, der sich bei ihm niedergelassen, aus seinen Staaten.

Ladislaus' jedoch hatte das Geld, nicht den Frieden gewollt. Im Jahr 1413 ließ er seinen Feldhaubtmann Sforza in die Mark Ancona einfallen, und den Tartaglia, einen andern Consditiere, schickte er nach Rom, wo er später selbst, unter glanzenden Festen, seinen Einzug hielt. Johann XXIII. hatte sich zuerst nach Florenz, dann nach Bologna zurückgezogen, und da

er eines Bunbesgenoffen bedurfte, fo manbte er fich an ben Raifer Sigismund, ber bamals in Rrieg mit ben Benetianern verwidelt mar. Er mußte ben Raifer, ber vor Allem bas Enbe ber Rirchenspaltung munichte, burch ben Borichlag eines allgemeinen Concils zu gewinnen, und traf mit ihm in ber Lombarbei zusammen. Das Concil murbe, gegen bie Meinung bes Bapftes, in Cofinit ausgeschrieben. Johann hatte Urfache, feinen voreiligen Schritt zu bereuen: benn balb barauf erfuhr er ben Tob feines Reindes, bes Ronigs Ladislaus. Diefer, ber in beständigen Ausschweifungen lebte, marb in Berugia burch ein Dabchen vergiftet. Er ließ fich unter großen Schmerzen querft nach Rom, und bann ins Caftel nuovo zu Reapel tragen, wo er im August 1414 verschieb. Da bie Luftfeuche in bamaliger Beit noch unbefannt mar, fo bielt man es-für ein fünftliches Gift, bas ber Bater jenes Dabchens, ein Argt, auf Anftiften ber Alorentiner, feiner eigenen Tochter beigebracht haben follte. Labielaus ftarb im acht und breißigften Jahr feines Altere, ber lette manuliche Sprof bes Baufes Anjou.

# Drittes Kapitel.

In Neapel ward nun bes Berstorbenen Schwester, brei Tage nach bessen Tobe, zur Königin ausgerusen. Johanna II., so nannte sie sich, war früher an Wilhelm von Oestreich, Sohn Leopolds III., vermält gewesen; nach dem Tode ihres Gemals, dem sie keine Kinder gebracht hatte, kehrte sie in ihr Baterland zurud. Bei ihrer Thronbesteigung fuhr sie, die Krone auf dem

Saubte, burch bie Stabt, ließ Gelb unter bas Bolf ftreuen, befreite Alle, bie fich in ben Gefängniffen befanden, und verzieh ben abgefallenen Baronen, was bei ber Duragzischen Bartei teine gute Wirkung hervorbrachte.

Unverweilt nach ihrem Regierungsantritt erschien Sforza Attenbolo an ihrem Hof, unter den Felbhaubtleuten des versblichenen Königs der angesehenste. Da er eine Haubtrolle in der nachfolgenden Erzählung spielt, so gereicht es vielleicht den Besern zur Aufstärung, aus seiner frühern Geschichte das Bichtigte zu vernehmen. Sforza ift uns zugleich als ein Musterbild des damaligen Condottierencharafters und als Stammvater eines berühmten Fürstengeschlechts merkwürdig.

Jakob Mutius begli Attenboli kam im Jahr 1369 zu Cotignola, einem Städtchen bei Faenza, zur Welt. Seine Familie
war begütert und angesehen, ohne vornehm zu sein. Ein und
zwanzig Kinder hatte seine Mutter geboren, und der strenge
Charakter dieser Frau hatte die Knaden frühe an geringe Koft,
an Abhärtung und soldatische Uedungen gewöhnt, so daß das
haus der Attendoli eher einem Waffensadle als einem Wohngebäude gleich sah. Da habe nun einmal, so wird erzählt,
der junge Mutius, den Kopf voll kriegerischer Träume, im
Garten seines Baters mit dem Karft gearbeitet; aber des bäurischen Geschäfts mube, und vom himmel sich einen Schicksalewink erstehend, habe er die Hacke nach einem hohen Eichbaum
geschleubert. Falle sie herab, so soll er seine Feldarbeit fortseten, bleibe sie hangen, so sei er zu Kriegsbiensten bestimmt.

<sup>1</sup> Massella, Vite de Re di Napoli.

<sup>2</sup> Jovius, Vita Sfortii.

Die Hade jedoch blieb in den Zweigen hangen und der junge Mutius griff zu den Waffen. Bon vielen wird diese Geschichte bezweifelt, wiewohl sie von Sforza selbst in einem Biswort, das man ihm beilegt, anerkannt und von seinen Nachkommen geglaubt wurde. Wie dem auch sei, er entstoh in seinem dreizehnten Jahre mit einem Pferd aus dem väterlichen Hause, und der erste Feldhaubtmann, unter welchem er diente, war Boldrino, ein Mann, der eines so großen Russ bei seinen Truppen genoß, daß diese sogar seinen Leichnam einbalfamirten, auf allen Kriegsgügen mit sich führten, und jedesmal im Lager ein eigenes Zelt für ihn ausschligen; benn sie hielten auch seine Hülle noch für die beste Gewähr des Siegs.

Später begab sich Sforza unter die ersten Felbherrn seiner Zeit, den Giovanni Acuto, wie er von den Italienern genann wird, 1 und den Alberigo da Barbiano, Großconnetabel von Neapel. Durch Lestern erhielt er wegen seiner Hartnäckigseit bei Gelegenheit einer Beutevertheilung den Beinamen Sforza. Dem Erstern eiserte er vor allen Andern nach, und bewunderte ihn besonders deßhalb, weil er, ein Fremdling und aus einer barbarischen Insel stammend, durch Klugheit und Tapferseit zu so hohen Ehren gelangt war, daß selbst ein Bisconte ihm seine Tochter antraute und die florentinische Republik ihn mit Reichtumern überhäufte, ja nach seinem Tode sein Andenken durch eine Reiterstatue ehrte, welche lestere noch heutzutage im Dom von Florenz vorhanden ist.

In jene Jugendzeit fällt auch Sforza's Freundschaft mit Braccio ba Mantone aus bem Bernginischen, einem ber größten

Gr hieß Samtmoob.

Kriegshelben jener Epoche. Biele Jahre hindurch schienen beibe unzertrennlich; Baffen, Bferde und Gefahren waren gemeinsichaftlich, selbst Farben und Abzeichen. Bir werben im Lause dieser Geschichte sehen, wie ein so langbauernder Bund zerriffen ward.

Bir sinden sodann Sforza zuerst als Anführer von den Beruginern gewählt, die ihre Freiheit gegen Gian Galeazzo Visconti vertheidigten. Die Stadt unterlag, Galeazzo jedoch, der Sforza's Berdienste zu schähen wußte, nahm ihn in seinen Sold, entließ ihn aber nach kurzer Zeit, weil er ihm als Welse verdächtig schien. Hieraus begab sich dieser zu den Florentinern, welche im Ansange des fünfzehnten Jahrhunderts den Kaiser Ruprecht von der Pfalz nach Italien riesen, um ihnen gegen den Visconte beizustehen. Jenem stellte sich Ssorza mit seiner Schaar im Paduanischen vor. Der Kaiser dewunderte die schöne Haltung der Truppen, so wie des Ansührers Gewandtheit als Reiter, und bemerkend, daß Ssorza (auf den Namen seiner Vaterstadt anspielend) eine Quitte im Schild führte, sagt er ihm: Ich will dir einen Löwen beilegen, der deinen Apfel halt. So entstand das Wappen der Sforza.

Als im Jahr 1402 Gian Galeazzo, dem fich die Florentiner widersetzen, Bologna eroberte, ward Sforza durch die seige Flucht Tartaglia's, der neben ihm eine Schaar besehligte, gesfangen; Alberigo da Barbiano jedoch, Galeazzo's damaliger Felbhaubtmann, entließ ihn, und mit 300 Reitern, denen man ebenfalls Pferde und Waffen abgenommen, kehrte er zu Fuß über die Apenninen nach Florenz zurück. Wir haben tapser

<sup>1</sup> Cribellus, Vita Sfortii. Jovius. l. c.

gefochten, fagte er zu ben Borftehern ber Republit; aber bas Glück war uns abholb. Gebt uns Bferbe und Waffen und unfre Anstrengungen werden eurem Bertrauen entsprechen.

Bald nach ber Ginnahme von Bologna ftarb ber Bisconte. Seinem natürlichen Sohne Babriel (ber fpater in Benna enthaubtet murbe) hatte er Bifa hinterlaffen. Diefer perfaufte es an bie Florentiner; bie Bifaner jeboch maren feineswege bamit einverstanden, und es entspann fich ein Rrieg, in welchem bie feit altefter Beit fo berühmte und als Ronigin ber Deere begrußte Republit ju Grunde ging. Sier leiftete Sforga ben Florentinern fo wichtige Dienfte, bag fie ihm nicht nur bie Lorbeerfrone guerfannten, fonbern ihm auch einen Golb von jabrlichen 500 Liliendufaten aussetten. Als hierauf Floreng einige Friebensjahre genoß, trat er in bie Dienfte bes Beherrichers von Ferrara, Nicolaus von Efte. Diefer mar in einen Rrieg mit Ottobono Tergo verwidelt, welcher lettere früher ein Felbhaubtmann Gian Galeaggo's, nach beffen Tobe er fich Barma's bemachtigt hatte. Ottobono, burch Sforga gebrangt, wunfchte ben Frieden, boch mahrscheinlich nur, bamit Nicolaus feine Golbner entlaffen und befto mehrlofer ericheinen moge. Gine Bufammenfunft beiber Fürften marb verabrebet, unterblieb aber, ba Dico= laus burch Ottobon's Boten gewarnt murbe. Balb barauf fiel Ottobono in die Sande ber Sforgesten, und murbe von Dichael Attenbolo niedergestoßen. 1 (1409.) Dichael war nämlich früher mit anbern Gefährten in Ottobon's Gefangenichaft geraten, und biefer hatte fie fammtlich in Retten legen, und ben gangen Binter hindurch jede Racht nackend ausziehn und mit faltem

1 Cribellus.

Baffer begießen laffen. Einige schreiben Ottobon's Tob bem Sforza selbst zu. Wie bem auch sein mag, so viel ist gewiß, daß diese Todesbotschaft von Ottobon's Unterthanen mit Jubel aufgenommen wurde. Als sein Leichnam nach Mobena gebracht ward, zerriß ihn bas Bolk, und Einige aßen von seinem Fleische.

Nachdem Sforza für die Estenser Parma erobert hatte, kehrte er zu den Florentinern zurück, und wohnte noch in demfelben Jahre der Einnahme von Rom unter Ludwig von Balois bei. Auch die Schlacht von Roccasecca wurde durch ihn entschieden, und Johann XXIII., in dessen Sold er stand, seit die Florentiner sich mit Ladislaus ausgeglichen, verlieh ihm Cotignola seine Baterstadt, worüber Sforza die reinste Freude empfand. Schon früher hatte er sich manche Bestyung erworben. Nicolaus hatte ihm Montecchio, ein Schloß im Barmesanischen, geschenkt, und durch seine erste rechtmäßige Gemalin, einer Saneserin aus dem berühmten Geschlecht der Salimbeni, besaß er die Stadt Chiusi und einige andere Castelle in Toscana.

Wegen der Beleidigungen und beständigen Nachstellungen bes Baolo Orfino verließ Sforza Rom und trat später in den Dienst des Königs Ladislaus, nachdem er sich seierlich vom Papste losgesagt und dessen Sold zurückgewiesen hatte. Johannes war jedoch hierüber so sehr erbittert, daß er ihn, nach damaliger Sitte, am rechten Fuß aufgehenkt malen ließ, zugleich mit einer ehrenrührigen Inschrift, in der ihm seine niedrige Abstammung vorgeworsen ward. 2 Ladislaus empfing ihn freundlich; aber da bieser König die Condottieren, deren er sich nur aus Rot

<sup>1</sup> Jonine

<sup>2</sup> Antonio Petri, Diarium Romanum ab anno 1404-1417.

Blaten, fammtl Berfe. V.

bebiente, haßte, so mußte Sforza seinen altesten Sohn Francesco (ben er mit einer Beischläserin erzeugt hatte) aus Ferrara, wo er Ebelknabe bei dem Estenser war, kommen lassen, und Ladislaus behielt benselben als Geißel, wiewohl er ihn, den damals zwölfsährigen Knaben, zum Grafen von Tricarico ernannte.

Als Ladislaus gestorben war, eilte Sforza nach Rom; boch konnte er die Stadt gegen ben allgemeinen Bolksaufstand nicht behaubten. Blos Oftia, Civita Becchia und die Engelsburg erhielt er im Gehorsam der Königin, zu welcher er sich, wie bereits erwähnt worden, nach Neapel begab. Den Befehl der Truppen im Römischen hatte er dem Nicheletto, einem Berwandten, übertragen.

# Viertes Kapitel.

Johanna II., bereits im fünf und vierzigsten Jahre ihres Alters, trug keine jener Eigenschaften in sich, die einen Gerrschersberuf beurfunden. Da sie an den Mannern eigentlich nichts liebte, als das Geschlecht, so fehlte ihr der weibliche Scharfblick anderer auf den Thron berusener Frauen, welche die tüchtigsten Charaktere leicht zu unterscheiden und an die Spipe zu ftellen im Stande sind. In Vergnügungen und hoffesten hatte sie bieher gelebt, geheimen Lieblingen ihre Gunft geschenkt. Aber weil bei verborgener Neigung die Gefahr um so größer, die Entbedung um so leichter scheint, je höher der Gegenstand gestellt ist, zu dem sie sich erhebt, so hatte die Fürstin, Vornehmere zurückweisend, ihre Blide auf einen Diener des hauses, den

Munbschenken Banbolfello Alopo geworfen, einen bamals sechsundzwanzigjährigen Jüngling von ausgezeichneier Körperschönheit, der ihr bereits als Knabe nach Destreich gefolgt war. '
Als jedoch Ladislaus gestorben, konnte sie der Bersuchung nicht
widerstehn, den Geliebten zu erhöhen. Bald sah sich Bandolfello
als Großkämmerer im Besitz eines der ersten Kronämter, und
sein Wille war auch der Wille der Königin. Bedeutend war
hierüber die Entrüstung des Abels. Der Partei Durazzo, den
Bertrauten des verstorbenen Königs, verdankte Johanna den
Thron, und der nächste Plat an demselben ward einem Manne
vergönnt, den sie als Knecht verachteten.

Magregeln gegen bie Barone ichienen notwendig, und 30banna begann mit ber Bittwe ihres Brubers, beren Ginfluß, burd große Befigungen verftarft, fie furchtete. Denn Maria befaß burch ihren erften Bemal, Raimund Orfino, bas Fürften-. thum Tarent nebft anbern Lanbereien. Ale fie fich baber nach Lecce begeben wollte, ward fie fammt ihren Rinbern erfter Che in Caftel nuove, wiewohl in ehrenvoller Gefangenichaft gurud: gehalten. Die Reihe fam nun an Sforga, ber als Gebieter eines Deeres vor allem gefährlich ichien; fei es, bag man ihn wegen feiner Berbindung mit ben Baronen in Berbacht hielt, fei es, wie viele Erzähler fener Begebenheiten behaubten, aus verfonlicher Giferfucht Alopo's. Bohl mochte Sforga, wenn auch bei vorgerudtem Alter, burch feine bobe Geftalt, feine friegerifche Saltung und ben Reig, ben ber Ruhm verleiht, bie Aufmerkfamkeit ber Ronigin feffeln, und als einmal Alopo beibe in einem icherzhaften Gefprache begriffen fanb, worin Johanna

<sup>1</sup> Cronica di Napoli im 4ten Band ber Raccolta di' storici Napoletani.

bem Felbhaubtmann wegen seiner Bittwerschaft Borwürfe machte, so saumte er nicht, lestern des Einverständnisses mit dem unzufriedenen Abel bei der Königin anzuklagen. Diese verlieh dem Großkämmerer zu jeder nötigen Borkehrung Bollmacht, und als Sforza am nächsten Worgen in's Castel nuovo kam, um die Königin zu sprechen, so wurde ihm gemeldet, sie besinde sich im Thurm Beverella. Dort aber ward er settgehalten und in die unterirdischen Kerker gebracht, in denen sich bereits sein Toksfeind, Baolo Orsino, besand. Diesen nämlich hatte Ladislaus, kurz vor seinem Ende, unter friedlichem Borwand in seine Gewalt gebracht und dessen hintschung besohlen, welche jedoch durch das Ableben des Königs hintertrieden wurde.

Die Festnehmung Sforza's steigerte noch mehr die Berstimmtheit der Barone. Die Grafen von Gerace und von Troja, nehst andern Ebelleuten, begaben sich zur Königin, über ein rechtswidriges und ohne Befragung der Staatsräte begonnenes Ber: a fahren Beschwerbe führend und auf eine gerichtliche Untersuchung antragend, der sich auch die Königin nicht widersetzte. Sie machten auf die Gesahren des ganzen Landes ausmerksam, welche aus einer Bereinigung der Sforzessischen und Orsinischen Heerhausen, die ihre Führer zu befreien strebten, ersolgen könnten, und vor Allem wiederholten sie ein schon früher geäußertes Berlangen, daß Ichanna durch die Wahl eines Gemals sich selbst eine Stüze, dem Reiche Beruhigung und wo möglich einer uralten und seit anderthalb hundert Jahren in Neapel herrschenden Opnastie Nachkommen verschaffen möchte. 2

<sup>1</sup> Costanso, Storia di Napoli.

<sup>2</sup> Costanzo.

Bieler Kurftenfohne wurde gebacht, und aus Aragonien mar bereits ein Gefanbter gegenwärtig, ber um bie Sanb ber Ronigin für Don Juan, ben zweiten Sohn Konig' Ferbinanbe, werben Gine folche Berbindung ichien von allen bie vortheilhaf: Denn die Aragonesen waren im Befite von Sicilien, von ihnen fonnte man im Ralle eines Rriegs ichleunige Gulfe, ja vielleicht bie Wiebererwerbung jener iconen Infel erwarten. Gin Rechtsgelehrter und ein Geiftlicher wurden nach Spanien abgefcict und in Balencia ein Bertrag abgefchloffen. Als aber 30= hanna erfuhr, daß ber Bring erft achtzehn Jahre gable, zeigte fie fich völlig abgeneigt, fei es aus Scham, fei es, weil Banbolfello einen fo jugenblichen Rebenbuhler icheute. Richt bem Don Juan war Reapel bestimmt; wohl aber einft feinem Sohne, Rerbinand bem Ratholischen, nachbem faft ein Jahrhundert ver-Arichen war, und bas ungludliche Reich mehr als Gin Berrichergefdlecht hatte ju Grunde gebn febn. .

Die Wahl ber Königin fiel endlich auf Jakob Bourbon, Graf von Narche, mit ber herrschenden Familie Frankreichs verwandt und in mannlichen Jahren. Je mehr hierüber die Barone ihre Zufriedenheit an den Tag legten, besto mehr fürchtete Bandolfello. Daß der kunftige Gemal der Königin im Bunde mit dem Abel ihn leicht unterdrücken wurde, schien vorauszuschn, und er wandte sich daher an den einzigen Berbundeten, bessen Beistand von Gewicht sein und bessen Wohlthäter er werden konnte. Er stieg in Sforza's Kerker hinab, und diesen seiner Freundschaft versichernd und jede Schuld in Bezug auf bessen Gefangenschaft von sich abwälzend, behaubtete er, für dessen Befreiung beständig gewirft zu haben. Diese sei jedoch nicht ihm

selbst, wohl aber seiner Schwester Katharina Alopa gelungen, welche bei ber Königin in großer Gunst siehe. Bon Sforza hänge es nun ab, die haft zu verlassen, den Titel eines Großconnetabels und einen bedeutenden Sold für seine Truppen in Empfang zu nehmen, und zugleich biete er ihm seine Befreierin mit reichlicher Mitgist zum Beib an. Sforza ging diese Bedingungen, die für einen hoffnungslos Gesangenen glänzend waren, ein und trat in die ihm übertragene Würde.

Die tonnte ber Ronigin feine Gulfe erwunschter fein, ale eben bamale; benn bie Stadt Aquila befand fich im Aufruhr, und mehrere Barone zeigten wiberfpenftige Gefinnungen. Cforga jog nach Aquila, und in furger Beit gelang es ihm, Alles ju berubigen. Die Mauilaner wurden bei einem Ansfalle, ben fie wagten, ganglich gefchlagen und Sforga bemachtigte fich ber Stabt, bie er jeboch nur mit Bergeffenheit alles Bergangenen bestrafte. Der Graf von Fonbi und ber Bergog von Seffa faben fich beim . Berannaben bes fiegreichen Felbberen veranlagt, in Bebingungen einzugehn. Auch Julius Cafar von Cavua, ein leibenichaftlicher und nach hoben Dingen ftrebenber Dann, ber nach bem Tobe bes Labislaus einen Theil von beffen Solblingen an fich gezogen, ward zur Unterwerfung und Aussohnung mit ber Ronigin ge-Bierburch warb ber haß biefes Dannes gegen Sforga begrundet, ber beiben ichlechte Fruchte trug. Allgemeinen Reib unter ben Baronen erregte jeboch Sforga's Empfang in Reapel und ber fonigliche Bomp, welcher beffen Gochzeit begleitete. 2

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>2</sup> Costanno.

#### Sunftes Rapitel.

3m Juli 1415 erfuhr man, bag Jafob von Bourbon fich bereits in Benedig befinde, und nach Manfredonia fich eingufchiffen im Begriff fei, und es ward in bie Konigin gebrungen, ihm Gefandte entgegenzuschicken. Als aber Johanna gauberte, ba fie ben fünftigen Gemal an Abhangigfeiteverhaltniffe ju gewohnen munfchte, fo machten fich Julius Cafar von Capua, ber Graf von Troja und andere Barone aus eigner Machtvollfommen-Mun mußte auch bie Ronigin nachgeben. beit auf ben Dea. und ichidte ben Großconnetabel mit auftanbiger Begleitung ihrem Brautigam entgegen, mit welchem man icon fruber festgefest hatte, bag er blos ben Titel Graf und Generalgouverneur bes Ronigreichs führen folle. Die Barone jeboch, die brei Tage eber als Sforza abgereist, trafen in ber Ebene von Eroja (einer von ben Griechen mabrent ihres Rampfe mit ben Longobarben erbauten Stabt) auf ben erfehnten Fürften.

Da ftieg Julius Cafar vom Pferd und fprach: Erlauchter König! Deine Majeftat sei und Allen willtommen! Die Uebrigen, bie nicht zurudbleiben wollten ober im Einverftandniß mit dem Capuaner ftanden, stiegen nun ebenfalls ab und begrüßten Jakob als König. Sie wurden freundlich empfangen und Julius Cafar gewann hinlangliche Beit, um von dem Stand der Dinge in Reapel den König zu unterrichten, den er selbst geschaffen hatte. Denn erst in der Rabe von Benevent erschien Sforza mit feiner Schaar, dem ein herold vorausging und rief: Dieß ift der Groß-connetabel! Nicht minder soldatisch unbeholfen war fein eigener

Gruß, und auf bem Pferde fich verneigend sagte er: Erlauchter Graf! Die Königin, beine Gemalin, erfreut fich beiner Anfunft und erwartet bich mit Ungebuld. Hierauf erwiederte Jakob nichts anderes als: Wie befindet fich die Königin? Und als die ihm zur Seite reitenden Barone für den Connetabel Plat machen wollten, bat er fie, ihn nicht zu verlaffen.

Im Schlosse von Benevent angelangt, versäumten auch die mit Sforza gekommenen Barone nicht, dem neuen Könige die Hand zu küssen. Als sedoch Sforza selbst sich zu demfelben begeben wollte, vertrat ihm Julius Casar den Weg auf der Treppe, ihn als Verräter behandelnd und fragend, weshalb er, in einem Städtchen der Romagna geboren, dem rechtmäßigen Oberherrn die Huldigung zu versagen sich erdreiste, während die einheimischen Großen des Reichs ihn anerkannten? Nach heftigem Wortwechsel warsen sie kriege ihn anerkannten vor die Füße; doch nur von Sforza ward das hingeworfene Kampszeichen von der Erde aufgegriffen. Da erschien der Graf von Troja, und als oberster Seneschall trennte er die Streitenden und ließ sie verhaften, worauf aber Julius Casar bald wieder entlassen, Sforza in einen Kerfer gebracht wurde.

Ueber alles dieß erhielt die Königin schleunige Nachricht. Bom Abel verlaffen, ihres Feldhaubtmanns beraubt und erfahrend, daß allerorts, wo Jakob durchzog, ihm ein Lebehoch als König gebracht wurde, blieb ihr keine andere Bahl als Einwilligung in das Geschehene. In der Eile ward ein goldener Baldachin zugerüftet, und als der Fürst erschien, ward er nuter

<sup>1</sup> Costanso.

<sup>2</sup> Cribellus.

benifelben, bei lautem Bolkszuruf, burch alle Sige von Reapel geführt. <sup>1</sup> Auf ber Brüde bes Castel nuovo kam ihm Bandolsello in- zahlreicher Begleitung entgegen, kuste ihm den Fuß und hielt ihm ben Steigbügel. Oben empfing ihn mit verstellter Freundlichkeit Johanna, von ihrem Hofe umgeben, und stellte ihn den Bersammelten mit den Worten vor: Wer mich liebt und das Haus Durazzo, der begrüße diesen meinen Gemal als König. Worauf Alle riefen: Es lebe die Königin Johanna und der König Jasob, unstre herrn!

Selten ift wohl ein Chebund unter schlechtern Borbebeutungen geschlossen, selten eine Brautnacht unter unerfreulichern Gesprächen verbracht worden. Der Erfolg derselben zeigte sich bereits am andern Morgen. Die versammelten Jäfte, die ein mehrtägiges Fest zu seiern erwarteten, wurden zurückgewiesen, Alopo, der sich in die Zimmer der Königin gestüchtet hatte, sestgesetzt und in's Castel dell' Ovo (einer von Friedrich II. auf der Insel Megaris erbauten und durch eine Brücke mit dem sesten Lande verbundenen Festung) abgeführt, wohin auch Sforza gebracht wurde. Auf der Folter gestand Pandolsello Alles, was der mehr als billig vorwistige Gatte über den Lebenswandel der Königin zu ersahren verlangte. Sodann ward der lieberwiesene auf dem Mercato enthaubtet, durch die Stadt geschleift und am

<sup>1</sup> Die Stadt mar in Site (Seggi) eingetheilt. Sie murben fo von ben fteinernen Siben genannt, auf welchen fich die Bornehmern des Stadt-viertels, nach Art ber füblichen Boller, über die öffenklichen Angelegenbeiten öffentlich besprachen. Ueber die Form biefer Site dient zur Aufklarung, daß sie von mehreren Geschichschreibern Theatra genannt werben. Sie dienten auch zu Tang und Gesang bei feierlichen Gelegenheiten.

<sup>2</sup> Giornali del Duca di Monteleone. Cronica di Napoli.

rechten Fuß aufgeknupft. So ruckfichtelos gegen bie Ehre feiner Gemalin handelte ber neue Monarch und zu folcher hohe fteigerte er ihren heimlichen haß. Auch Sforza ward gefoltert, um von ihm die Abtretung feiner Besithumer im Königreich zu erzwingen, ja felbst dem Tode wurde er nicht entgangen sein, wenn ihn nicht der Mut feiner Schwester gerettet hatte. Die Geschichte ift zu schön, um fie nicht zu erzählen.

Dag Lorenzo und Dideletto, bie an ber Spite ber Sforged: fifchen Beerhaufen ftanben, bie Gefangenichaft ihres Bermanbten und Rubrere nicht gleichgultig betrachten wurden, mar voraus-Sie hatten fich in Tricarico festgefest, und verheerten bas Land bis an bie Thore von Reapel. Julius Cafar marb gegen fie abgeschickt; ba biefer jeboch auf friedlichem Wege eber jum Biele ju gelangen hoffte, fo murben Unterhandler aus vornehmen Gefchlechtern ber haubtftabt nach Tricarico gefenbet. Schon maren Dicheletto Attenbolo und Michelino Ravignano, Sforga's Schwager, in Unterhanblungen begriffen, ale Dargarethe, ihres Gelbenftamme murbig, ben Banger anschnallte, und fo burch bie Stadt eilend, mit mannlicher Berebfamfeit eine gablreiche Schaar um fich verfammelte. In folder Begleitung trat fie in ben Saal, wo bie Gefanbten fich aufhielten, und gegen biefe gewandt fprach fie: Wie konntet ihr, bie offenbaren Reinde meines Saufes, mein Gebiet ju betreten magen? biefen Mannern, mit benen ihr Bertrage fcbließen wollt, gebort bie Stadt; wohl aber ben Meinigen, und fo lange fie ihrer Freiheit beraubt finb. bin ich allein Bermeferin. An mich muffen eure Forberungen gerichtet fein; boch jest erflare ich euch nach Rriegerecht für Gefangene, und nur wenn ihr meinen Bruber

ledig gebt, mögt ihr bem Aenferften, bas Sterbliche betreffen fann, entgebn.

Co wurden bie Abgefandten festgehalten, und ba beren Berwandte in Reapel um bas Leben berfelben beforgt waren und ben Ronig beshalb beschworen, fo nahm Alles eine gelindere Alle Angehörigen Sforga's wurden frei gegeben, Wenbung. Margarethe und ihr Gemal Dichelino burften im Ronigreiche ungefrantt verweilen, eben fo Ratharina Alopa, bie fich in's Rlofter G. Clara geflüchtet hatte. Ueber Cforga felbft gab ber Ronig bie beilige Berficherung, bag beffen Leben nicht in Gefahr ftebe, und er warb mit feinem alteften Sohn Francesco (bem nachmaligen Bergog von Mailand) in ein anftanbiges Gefangnif im Caftel nuovo gebracht. Dicheletto murbe mit feinen Golblingen in ben Rirchenftaat entlaffen, wo ibm jeboch ein ungunftiges Schidfal bevorftanb. Er hatte fich an Braccio ba Montone angefchloffen, ber ihn auch wirklich in Golb nahm. Aber ba biefer ehrgeifige Dann, ber Berugia in Befit genommen, nach ber herrichaft bes vermaisten Roms strebte, fo mar es ihm vor allem barum ju thun, fich ben Tartaglia, einen Anführer gablreicher Solblinge, ju verbinden. Diefem vergonnte er nun, fich ber Befitungen Sforga's in Toscana gu bemeiftern, bie bem Braccio felbft gum Coupe anvertraut worben waren. Bitter beflagte fich Dicheletto über biefe Treulofigfeit, welche auch einen Bruch zwischen Sforza und Braccio zur Folge hatte. entließ Letterer ben Dicheletto, beffen er weniger bedurfte, und enthielt ihm fogar ben Golb für feine Truppen vor. faufte ber fpater fo berühmt geworbene Niccolo Biccinino, ber

<sup>1</sup> Cribellus.

bamals unter Braccio biente, fein eignes Silberzeug, und bezahlte, über bes Felbherrn Betragen entruftet, ben Solb an Micheletto, welcher Lettere nun wenigstens Nquapenbente in Sferza's Namen behaubten konnte.

## Rechstes Kapitel.

Unterbeffen hatte Ronig Jafob feine neue Regierung ange-Bu feinen erften Sandlungen gehörte bie Freilaffung ber verwittweten Konigin Maria, Die mit ihren Cohnen nach Tarent guruckfehren burfte. Sie hatte fich namlich an Triftan von Clairmont, einen mit Jafob in's gand gefommenen und beffen hochfte Bunft geniegenben Frangofen gemenbet, und bemfelben ihre Tochter erfter Che mit ber Grafichaft Covertino als Mitgift versprochen, welches Bunbnig auch zu Stande fam. . Aber nicht, wie es Vielen anfange icheinen mochte, um fich bie mach: tige Familie ber Orfini gu befreunden, hatte Jafob von Bourbon in biefen Bund gewilligt, mohl aber um feinen Freund gu bereichern, wie ber Erfolg lehrte. Weit entfernt, Die eingebornen Barone burch Bohlthaten an fich ju giehn, vergab er bie erften Rronamter an Frangofen. Denn außer ben Burben bes Groß: fammerere und Großconnetabele, bie Alope und Sforga befleibet hatten, war auch bas Senefchallenamt burch ben Tob bes Grafen von Troja, ber, wie Ginige glauben, an Gift farb, ledig geworden. Niemand fühlte fich burch folde Uebergehungen mehr

<sup>1</sup> Jovius. Cribellus.

beleidigt, ale Julius Cafar von Capua, ber fich hierauf nach Marcone zuruckzog und felten in Neapel erschien.

Auch Baolo Orfino, der Condottiere, wurde von Jakob feiner Haft entlaffen; doch er genoß der Freiheit nur kurze Zeit. Auf Braccio's Befehl ward er vom Tartaglia und Ludwig Colonna, während er zu Colfiorito anßerhalb der Mauern spazieren ging, ermordet.

So gnabig fich König Jakob jedoch gegen die Borftehenden erwiesen hatte, um so ftrenger versuhr er gegen seine Gemalin, und neue Rebenbuhler fürchtend, ließ er fie, einer Gefangenen gleich, bewachen. Ein alter Franzose, ben die Italianer Berlingiero nennen, ward ihr beigegeben, und so argusartig war feine hut, daß Iohanna selbst der gewöhnlichen Bedürsniffe wegen sich nicht entfernen durfte, ohne deffen Erlaubniß einzuholen.

Große Unzufriedenheit entstand hierüber in der Stadt und zumal bei hofe. Man war an glanzende Feste gewöhnt, die nun für immer geschlossen schienen, und befonders unwillig waren die jungen Männer von Abel, die sich der Königin in Nitterspielen zu zeigen psegen, um durch Wohlgestalt oder kriegerische Geschicklichkeit ihre Ausmerksamkeit anzuziehn.

Monate lang war auf biefe Beife Johanna ben Blicken ihres Bolfs entzogen. Da geschah es gegen Enbe bes Jahrs 1415, baß fast alle neapolitanischen Ebelleute sich nach bem Castel nuovo begaben, und bie Königin zu begrüßen wünschten. Berslingiero wies sie zurud, sie versicherten aber, nicht eher bas Schloß verlassen zu wollen, bis sie nicht ihre Monarchin mit eignen Augen gesehen hatten. Endlich erschien der König felbst,

I Giornali del Duca.

entschuldigte seine Gemalin mit Unwohlsein und bat die Segenwärtigen, entweder ihr Anliegen ihm selbst zu vertrauen oder ihren Besuch zu verschieben. Hierauf versetzen Jene, sie begehrten nichts Anderes, als daß er seine Gemalin in der Art behandle, wie es der Enkelin so vieler Könige gebühre, und nur in so ferne sie ihm theuer wäre, wurde er selbst auch ihnen theuer sein. Jakob erwiederte, er wurde seiner Pflicht nachsommen, und entließ die Barone.

Bei biefer Scene war zufällig ber Schreiber bes Julius Cafar gegenwartig, und als er nach Worrone zurudkehrte, erzählte er ben ganzen Borfall seinem Herrn. Dieser baute barauf einen Plan, ber bem Ehrgeize gemäß, aber aller Klugheit entgegen war. Im Janner bes folgenben Jahrs begab er sich nach Neapel, und theils durch sein Ansehn, theils weil er als Entferntlebender weniger verbächtig schien, gelang es ihm, die Königin ohne Zeugen zu sprechen. Indem er sich selbst und sein früheres Betragen gegen sie anklagte, äußerte er ben Wunsch, ihr eine glänzende Genugthuung geben zu dursen. Ihm solle sie sich vertrauen, er wolle sie der verlorenen Freiheit wieder theilhaft machen, und wenn es nötig schiene, den überlästigen König aus dem Wege räumen.

Johanna befaß Berstellung genug, um nicht zu stuten. Seinem Anerbieten mit Dank entgegenkommend, beschied sie ihn nach Berlauf von einigen Tagen wieder in's Castell, um Näheres mit ihm zu besprechen. Aber zu tief war in ihrem Gerzen ber Groll gegen Julius Casar gewurzelt, bem sie ihr ganzes Ungludschuldig war; zu fehr beweinte sie noch täglich ben Pandolsello, um seinem Todseinde sich anzuvertrauen. Dabei schien bie ganze

Unternehmung höchft gefährlich, ja es war die Möglichkeit vorshanden, daß der Capuaner vom Könige felbst geschickt worden, um ihr absichtlich eine Falle zu legen. Iohanna war ohne große Gemütseigenschaften, aber nicht ohne Klugheit. Den Tod Alopo's zu rächen und sich selbst bei ihrem Gemale ein Berdienst zu erwerben, schien vor allen der sicherste Ausweg. Sie entdeckte daher dem Könige Alles, und bat ihn, wenn Julius wiederkehren sollte, denselben zu behorchen, um sich von der Treue Dessen zu überzeugen, den er als seinen ältesten Freund im Königreich anerkenne.

Als daher ber Capuaner fich abermals bei ber Fürstin melben ließ, verbarg sich ber Kinig hinter ben gewirkten Teppichen, mit benen man in damaliger Beit die Gemächer, anstatt ber Tapeten, zu behängen psiegte. ¹ Julius Cafar entwickelte nun ungescheut seinen Mordanschlag. Den Abend des andern Tages wollte er der Königin reiche Geschenke zusenden, sein Schreiber, der von Allem unterrichtet sei, wurde dieselben begleiten, er selbst wolle sich verkleibet unter die Lastträger mischen. So würde es ihm leicht werden, sich im fürstlichen Schlasgemach zu verbergen, und eben so leicht, den entschlummerten König zu toten, und bessen haubt in den hof des Castells zu wersen, um die erschreckten Franzosen zu schleuniger Flucht zu bewegen. ²

Julius Cafar ging fobann auf gleichgultige Gespräche über, und beurlaubte fich mit heiterer Miene bei Johanna, worauf er noch bem Könige, ber fich unterbeffen in sein Zimmer gurudgezogen hatte, einen turgen Besuch abstattete. Bon ba im hof

Behind the arras, wie es im Samlet beift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Costanno.

bes Castells angelangt, und eben ben Fuß in ben Steigbügel sehenb, warb er sestgehalten und sogleich nach ber Bicaria gebracht. Zwei Tage reichten zum Urtheil und bessen Bollstreckung hin. Julius ward mit seinem Schreiber enthaubtet, die Körper in ber Nunziata begraben, die Köpfe auf einen Bfahl gesteckt, wo sie nach bem Zeugniß eines Gleichzeitigen noch lange nachher sichtbar blieben, die sie vom Winde herabgeweht, von den hunden verschlungen wurden.

## Siebentes Rapitel.

König Jakob hatte Urfache zur Dankbarkeit gegen feine Gemalin, und wirklich ward, von jener Zeit an, der Zwang gemilbert, unter dem sie bisher gelitten hatte. Auch trafen aus Frankreich günstige Nachrichten ein; denn Ludwig II. von Balois war gestorben, und wiewohl er drei Söhne hinterließ, fo schienen doch, ihrer Minderjährigkeit wegen, die frühern Anfprüche auf Neapel allmählig einzuschlafen. Auch war damals Frankreich in einem Zustande, der das Einmischen in fremde Händel wenig begünstigte.

Da gefchah es im December beffelben Jahrs (1416), baß Johanna ben Garten eines florentinischen Kaufmanns besuchte, um dort ben Abend bei einem fröhlichen Gastmahle zuzubringen. Kaum war in der Stadt bekannt geworden, daß die Königin bas Castell verlaffen, als Abel und Bolk sich schaarenweis nach

<sup>1</sup> Giornali del Duca

jenem Bersammlungsorte zubrängte, wobei Johanna nicht verfäumte, eine abgehärmte Miene zur Schau zu tragen und Klagen über ihre beschränkten Berhältnisse fallen zu lassen. Sei es Eingebung ober, wie es wahrscheinlicher ift, Berabrebung, genug, als die Königin wieder in den Wagen steigen wollte, erregten zwei junge Edelleute, Ottina Caracciolo und Anecchino Mormile, die großen Anhang im Bolke hatten, einen Tumult und befahlen dem Kutscher, nach dem erzbischösslichen Ballast zu sahren. Johanna rief: Weine Getreuen, verlaßt mich nicht! Worauf Alles erwiederte: Es lebe die Königin Johanna!

Als Jatob Rachricht von Diefem Aufruhr erhielt, flüchtete er, feiner Sicherheit wegen, in's Caftel bell' Dvo. Die Ronigin, burch bas jaghafte Benehmen ihres Gemale vollfommen ermutigt, folug nun ihren Gis im Caftel Capuano auf, bas gur lebergabe vermocht murbe. Laut erflarte fich nun bie Jugend, man muffe ben Ronig belagern und auf's Aeugerfte bringen; die Bebachtigern jeboch maren weit entfernt, ber Ronigin unumschrantte Bewalt verschaffen zu wollen, ba fie eben fo wenig von ben fremben Gunftlingen Jafobs, als von Johannens einheimischen Lieblingen beherricht fein wollten. Gin Bergleich murbe baber au Stanbe gebracht, ben ber Groffammerer, ein Frangofe, ber bie Achtung beiber Parteien genoß, vermittelte. Der Ronig folle ju feiner Gemalin jurudfehren, ein bedeutendes Gintom= men und ben Titel eines Grogvicars bes Konigreichs erhalten. ber Ronigin jeboch bleibe es überlaffen, ihren hof nach eigenem Gutbunfen au bilben. Die Stabt Reapel gemahrleiftete ben Berttaa.

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

Johanna ließ hierauf Sforza befreien und verlieh ihm die Stelle des Connetadels auf's Rene. Zugleich schenkte sie ihm Troja und seinem Sohne Francesco Ariano. Zum obersten Seneschall ernannte sie späterhin den Sergianni Caracciolo, den sie vor allen Männern ihres hofs begünstigte. Sergianni ftand nicht mehr in der Blüte der Jugend; doch vereinigte er eine frästige und ausdrucksvolle Gestalt mit großer Klugheit, und Inhanna hatte bereits die Ersahrung gemacht, daß Bohlgestalt ohne geistige Ueberlegenheit kein halt in der Not für weibliche Schwäche sei.

Sergianni, ben wir balb einen langbauernben Ginfluß auf bie Angelegenheiten bes Ronigreichs werben ausüben febn, war aus einer alten, boch guterarmen Ramilie entiproffen. bie Borforge eines Dheims ward er einer ftanbesmäßigen Erziehung theilhaft, und balb murbe er vom Konig Ladislaus, ber mit ihm in gleichem Alter ftanb, feiner friegerifden Gigenschaften wegen, ausgezeichnet. Diefer gab ihm eine Filangieri gur Gattin, woburch er Graf von Avellino murbe. Ale Labislaus bie nachmalige Königin Maria in Tarent belagerte, foberte Einer von Mariens Rittern bie Ritter bes Ronigs ju einem öffentlichen 3meifampf. Sergianni übernahm biefen Rampf und beffegte ben Gegner. In ber Schlacht bei Roccafecca warb er verwundet, weil ihn Labislaus, bamaliger Sitte gemäß, mit bem blauen Mantel und ben Lilien, feiner eignen Rleidung, geschmückt hatte, um bie Reinde über bie Berfon bes Ronigs ju taufchen: eine Ehre, bie blos ben Tapferften zu Theil murbe. 1

Diefer Mann war es, bem Johanna die Leitung ihrer 1 Tristanus Caracciolus, Vita Serzani Caraccioli. Berson anvertraute. Die Art und Gelegenheit, die fie ergriff, um ihn ihrer Reigung zu versichern, werden auf eine wunder- liche Weise erzählt, die wir, ohne sie verdürgen zu wollen, mittheilen. Sergianni hatte, wie dergleichen Eigenheiten häusig vorsommen, einen unüberwindlichen Abscheu vor Mäusen. Als er nun einstmals im Borzimmer der Königin Schach spielte, ließ diese, um ihn zu necken, eine Maus auf das Schachbrett werfen, worauf Sergianni wie ein Rasender aufsprang und sich in's Gemach der Königin stücktete, welche diese Zusammenkunft nach ihrer Weise zu benützen wußte.

Daß die schnelle Erhebung Sergianni's den Reid der Barone erregen mußte, lag in der Natur der Sache. Bor Allen unzufrieden zeigten sich Ottino Caracciolo und Anecchino Mormile, denen die Königin ihre Befreiung zu danken hatte, und beren sie zu vergessen schien. Ersteren wußte Sergianni durch Berleihung der Grasschaft Nicastro zu beschwichtigen. Bor Allem aber dachte er daran, diejenigen zu entsernen, die er als Nebenbuhler an Wohlgestalt oder Ansehn zu fürchten hatte. So ward namentlich Urbano Origlia, der seiner außerordentlichen Schönsheit wegen gesährlich schien, als Gesandter nach dem Costnizer Concil verbannt, und Sforza nach Rom geschickt, wo Braccio da Montone bereits die Engelsburg belagerte.

Auf biefe Beife gefichert, fuchte Sergianni bie Barone burch Aemter und Gehalte, bie er ben Frangofen abgenommen, und

<sup>1</sup> Corio, Storie Milanesi. Collenuccio, Compendio della Storia di Napoli. Letteres ift bas altefte Gesammtwert über Reapel. Collenuccio schrieb es am Ende bes 15ten ober Anfang bes 16ten Sahrhunderts für Hercules von Efte, welcher seine Jugendjahre am hof zu Neapel verbracht hatte.

burch Berschwägerungen mit seiner Familie zu gewinnen, das Bolt durch Austheilung von Lebensmitteln um geringen Preis. Run, glaubte er, könne die Königin einen Schritt gegen ihren Gemal wagen. Eines Abends bei'm Rachtmahl verlangte sie gebieterisch, daß Jakob alle Franzosen entserne. Blos bei bewilligtem Schadenersah, erwiederte Jener, könne eine solche Berbannung Statt sinden, und als die Königin darauf beharrte, stand er unwillig auf und begab sich in seine Gemächer, wo ihn Iohanna sogleich bewachen und als Gefangenen behandeln ließ. Hierauf reisten alle Franzosen ab, und auch Castel dell' Ovo war durch eine Gelbsumme zur Uebergabe bewogen worden.

Unterbeffen mar Sforga gegen Rom vorgerudt. Doch vergeblich blieb feine Bemuhung, ben Braccio, bem er ale Berausfoberung einen blutigen Sanbidub auf einer Lange aufanbte, jur offenen Schlacht ju bewegen. Er begab fich hierauf nach Oftia, und ging über bie Tiber auf einer Schiffbrude, bie er binter fich gerftoren ließ, um ben Seinigen feine Babl als ben Sieg zu laffen. Als man ihm ben Dangel an Lebensmitteln bemerklich machte, beutete er auf fein Schwert, bas biefe und alles Andere zu erwerben im Stanbe fei. Bur auten Borbebeutung gereichte es ben Truppen, als bes Nachts. ein aufgejagter hirfch fich in Sforga's Belt verirrte, ber ihn mit ben Sanben fing und erlegte. 1 Auch entfprach ber Erfolg bem Borzeichen. Braccio, ber fich übermannt glaubte und ben Romern mißtraute, wiewohl fie ihm mit Balmzweigen in ben Sanben entgegen gezogen maren, und: Es lebe Braccio! gerufen batten. floh nach Umbrien und ließ ben Ponte molle hinter fich

<sup>1</sup> Cribellus.

abbrechen, wodurch für den Angenblick Berfolgung unmöglich wurde. Eforza zog durch die Engeleburg in Rom ein, beruhigte die Stadt und übergab sie dem Carbinal Isolani, nachdem er den Senator und die Proveditoren ernannt hatte. Dieraufschlug er den Tartaglia bei Toscanella, und dieser rettete sich selbst nur dadurch, daß er die Zugbrücke der Stadt aufziehn ließ, und dabei einen Theil der Seinigen, die sich noch außerbalb befanden, preisgab. Den Niccolo Piccinino, der, in Baläftrina zurückgeblieben, die römischen Heerden auf seinen Streifzügen plünderte, nahm Sforza gefangen.

Dieß Alles geschah im Sommer und herbst 1417. 3m November besselben Jahrs ward zu Cosinis ber Carbinal Otto Colonna zum Bapft erwählt, und nahm, bem Tage seiner Bahl zu Ehren, ben Namen Wartin des Fünften an.

### Actes Kapitel.

Martin V., einer berühmten römischen Familie entsproffen, hatte seine Stubien in Perugia vollendet und war von Innocenz VII. zum Cardinal ernannt worden. Weniger durch Gelehrsamkeit, als durch geistige und gemütliche Borzüge, namentich Mäßigung und Gerechtigkeitsliebe, ausgezeichnet, hatte er sich in Costnitz die allgemeine Berehrung der Prälaten und die Zuneigung des Kaisers erworden, und war sofort einstimmig auf den Stuhl des heiligen Petrus erhöht worden. Kaiser Sigismund wünschte ihn in Deutschland sekzuhalten, um die so sehr

Antonius Petri Diarium.

in Berfall geratenen geiftlichen Angelegenheiten zu orbnen, bie Frangofen luben ihn bringend nach Franfreich ein; boch fein ganges Gemut war nach Italien gerichtet, wo fich namentlich ber Rirchenftaat im Buftanbe ber außerften Bermorrenheit und bes Abfalls befant, mabrent Braccio Umbrien, Die Ronigin Johanna Rom in Befit hatte, Bologna hingegen fich als Freiftaat regierte. Nicht eher glaubte ber Bapft ber breifachen Krone ficher zu fein, als bis er fie in ber haubtstadt ber Chriftenheit ju tragen ermächtigt mare. Durch Savopen begab er fich nach Mailand, wo ihn Philipp Bisconte mit großem Bompe empfing, und verweilte fobann einige Beit in Mantua. Dort bearuften ihn bie Abgefandten ber Ronigin Johanna, bie auf Sergianni's Rat einen Bund gegen Braccio und ihre eigenen auswärtigen Reinde mit ihm folog, und ihm bas romifche Gebiet abzutreten versprach, wofür benn ber Bapft ihr Anertennung und Belehnung mit bem Ronigreich gufagte.

Indeffen war Sforza nach Neavel zurückgekehrt. Johanna überhäufte ihn mit Ehrenbezengungen, schenkte ihm Benevent und einen Theil der Einkunfte von Manfredonia. Aber bald fühlte er, daß er alles Einkusses beraubt und Sergianni an die Spiße der Angelegenheiten gestellt sei, was um so mehr ein Misverhältnis zwischen Beiden hervordrachte, als Sforza während seines Feldzugs Ursache hatte, sich über den Seneschalt wegen Borenthaltung des Soldes zu beklagen. Letzterm wie auch der Königin mußte es Beforgnisse einstößen, daß Sforza seine Gewalt vermehrte, indem er sich mit den ersten Baronen des Reichs verschwägerte. Seine Tochter Elise gab er dem Leonardo Sanseverino, und seinen Sohn Krancesco, der bei Toscanella

feine ersten Gelbenproben abgelegt hatte, vermälte er mit Bosibxena Russa, die ihm bedeutende Besithumer in Calabrien zusbrachte. Als Francesco, um nach Calabrien zu ziehn, Abschied genommen, soll ihm der Bater lange nachgesehn und dann zu seinen Begleitern gesagt haben: Bahrlich, dieser wird einst über Italien herrschen!

Dag Sforga fich folden Blanen hingab, tonnte am Sofe ber Konigin nicht verborgen bleiben. Da geschah es, bag Gergianni ben Anecchino Mormile, ber laut in allen Bolfeverfammlungen gegen ihn fprach, feftnehmen und foltern ließ, weil man eine von ihm an Sforza gerichtete Chiffer aufgefangen haben wollte. Anecchino gestand nichts, und man glaubte allgemein, bag bie Chiffer eine Erfindung von Sergianni fei, mas jeboch hinreichte, bie Konigin wiber Sforga gu reigen. biefer fich nun in die Proving Bafilicata begab, um einen Streit zwischen seinem Schwiegersohn Leonardo und beffen Dheim zu folichten, fo murbe ihm berichtet, bag ihm Gergianni Nachstellungen auf ber Brude bei Scafati, die über ben Sarno führt, bereit hielte. Er fchictte baber feine Begleiter über Scafati, er felbft jedoch verkleibete fich ale Pferbefnecht, und entfam, Sieb und Striegel in ber Band, burch einen weiten Umweg nach Acerra, von wo er fich zu feinen Seerhaufen, die bei Mazzone ftanben, begab. Bu Eboli hatte er mit Francesco Mormile, bem Bruber Anecchino's, unterhanbelt, und biefer ibn, ju anberaumter Beit, mit feiner Schaar ju unterflugen versprochen. Ale biefelbe antam, begaben fich Sforga und Francesco Mormile mit ben Ihrigen nach Neavel, burchritten bie

<sup>1</sup> Cribellus.

Stadt und riefen: Langes Leben ber Königin und Tob ihren Matgebern! Sergianni jedoch hatte seine Anstalten so gut getroffen, daß die Stadt völlig ruhig blieb, und jene Beiden sich in die Rähe von S. Maria incoronata zurückzogen, welcher Ort damals zu den Borstädten gehörte. Dorthin schickte die Königin den Feldhaubtmann Francesco Orsino, um Unterhandlungen anzulnüpsen. Sforza ging darauf ein, und vertheilte seine Truppen in die umliegenden Quartiere. Aber als er eines Tags sorglos am User des nahen Meers spazieren ging, übersiel ihn plöslich Orsino mit einer auserlesenen Schaar. Der Kampf war ungleich. Sforza, der in Eile einen Heerhausen zusammengerasst, zog sich sechtend längs des Strandes (wo gegenwärtig der well liche Theil der Stadt liegt) zurück, und entrann durch die Grotte des Bostlipps nach Casal di Principe.

Da jeboch ein großer Theil bes Abels, zumal die Familie Origlia, auf seine Seite trat, so stellte er seine Schaaren bald wieder her, zog sich nach Acerra und sodann nach Fragola, von wo er beständige Streifzüge in die Umgegend der Stadt ausstührte, die Zusuhr abschnitt und die Landgüter verheerte. Da gerade die Zeit der Weinlese eingetreten war, so stellen diese Beeinträchtigungen den Reapolitanern doppelt beschwerlich. Die Bürger versammelten sich, und obwohl es die Königin zu hintertreiben suchte, wählte man zehn Abgeordnete aus dem Abel und zehn aus dem Bolk, die die öffentlichen Angelegenheiten übernehmen sollten. Diese schickten Gesandte an Sforza, der der Königin seine Unterwürsigkeit zu bezeugen sich willig erstärte, jedoch Schabenersat und die Vertreibung Sergianni's verlangte. Inhanna, von den Abgeordneten angegangen, ja bedroht, mußte

sich bem Bertrage anschließen. Sforza erhielt eine bebeutenbe Gelbsumme für ben Berluft, ben er bei Incoronata erlitten, Anecchino warb freigelassen, und Sergianni fanb für gut, sich selbste nach Prociba zu verbannen, wiewohl er von bort, als einer so nahe bem festen Lanbe gelegenen Insel, fortsuhr, bie Königin von Neapel zu beherrschen.

Mahrend jener Vorfalle befand sich Antonio Colonna, der Nesse des Bapstes, in Neapel. Er war von seinem Oheim vorzüglich deswegen gesandt worden, um die Befreiung des Königs Jakob auszuwirken, für den sich besonders der Herzog von Burgund, damals Regent von Frankreich (da Karl VI. wahnsinnig und dessen Sohn minderjährig war) auf das Dringendste bei dem Papst verwendete. Iohanna versprach die Freilassung ihres Gemals, sobald die Verhältnisse des Landes geordnet wären, und Sergianni überhäuste den jungen Colonna mit Ehrendezugungen. Lesterer trug viel dazu bei, Sforza's Haß gegen Sergianni zu mildern; denn Sforza auszuopfern konnte keineswegs im Plan des Papstes liegen, der sich seiner gegen Braccio zu bedienen hosste.

Johanna, die fich auf alle Weise bestrebte, unter irgend einem Borwande den Sergianni aus seinem Exil zu befreien, ernannte ihn zu ihrem Botschafter nach Florenz, wohin sich Martin V. im Ansange des Jahrs 1419, von den Florentinern eingeladen, begeben hatte. Dort wurde ihm die Genugthuung zu Theil, daß sich ihm Johann XXIII. freiwillig unterwarf und seine Füße küßte, nachdem er sich, lange in Geidelberg gefangen,

<sup>1</sup> Costanno.

burch eine Gelbsumme vom Pfalzgrafen zu löfen gewußt hatte. Er war von Martin zum Carbinal ernannt, ftarb jedoch balb, und liegt im Baptisterium zu Florenz begraben.

Sergianni inbeffen warb von Antonio Colonna begleitet, und übergab biefem im Namen ber Konigin Oftia, Civitavecchia und bie Engeleburg, bie bis babin neapplitanifche Befatung Den Bapft wußte er balb fur fich einzunehmen, ihm porftellend, welche Bortheile ein enger Bund zwischen ihm und ber Regierung von Reapel beiben Theilen gemahren murbe, wie ber beilige Bater nur burch bie Baffen ber Ronigin in feine Staaten wieber eingefest werben tonnte, wie febr Lettere bebacht fein wurbe, bem Saufe Colonna anfehnliche Befitungen in ihren eignen Staaten mitzutheilen. Gleichwohl lagt fich faum bezweifeln, bag Martin icon bamale mit Lubwig III. von Balois, alteftem Sohn Lubwige II., in Unterhandlungen wegen ber Belehnung mit Neavel ftanb; boch barf man beghalb nicht annehmen, bag er ber Königin einen Rebenbuhler, fonbern vielmehr, ba fie kinderlos war, einen Nachfolger in Ludwig von Balois zu geben munichte. Den Antonio, fo wie feinen eignen Bruber Giorbano, fanbte er abermale nach Reapel, um bie endliche Befreiung Jafobs zu erhalten. Bugleich ericbienen zwei Carbinale, welche bie Ronigin fronen follten. Da Lettere biefen entscheibenben Schritt von Seiten bes Bapftes munfchte, fo burfte fie beffen Mahnungen nicht langer wiberftehn. Jatob wurde freigelaffen, und um ihn bei bem Bolfe in ber verlornen Achtung wieber herzustellen, begleiteten ibn bie Colonnefen zu Bferbe und mit großem Gefolg ber Barone burch bie gange Stabt. Jafob begab fich jeboch in's Caftel Capuano, ba er im Caftel

nuovo fürchten mußte, jeben Augenblick wieder verhaftet zu werben.

Sergianni war inbeffen von Florenz nach Livorno gegangen, wo ihn eine Galeere ber Königin erwartete. Er hielt sich jedoch in Gaeta auf, und schützte Uebelbesinden vor, indem er die Königin bat, den Sforza mit einem Heere sogleich in's Römische zu senden, um dem heiligen Bater, der Beradredung gemäß, gegen Braccio beizustehn. Johanna, die vor Begierde brannte, ihren Sergianni wiederzusehn, raffte so schnell als möglich die nötigen Gelbsummen zusammen und entsandte den Großconnetabel. Hierauf kehrte der Seneschall nach Neapel zurud, und wurde mit Ehrenbezeugungen empfangen.

Um fo mehr wunschten nun die Barone, daß ein dauerndes Berhältniß zwischen König Jakob und seiner Gemalin zu Stande kame, und daß Ersterer zugleich mit ihr gekrönt wurde. Um dieß zu hintertreiben, belehnte Johanna die Colonnesen mit Salern und Amalst. 2

Doch Jakob von Bourbon schien enblich ber traurigen Rolle, bie er an jenem Hofe zu spielen hatte, mube zu sein. Als er eines Tags (im Mai 1419) mit einigen Bornehmen burch bie Straßen ritt, begab er sich auf ben Molo, bestieg eine kleine Barke und ließ sich auf ein genuesisches Schiff geleiten, nach welchem er bereits einige seiner Bertrauten geschickt hatte. Dieses brachte ihn nach Tarent, wo er von ber Dankbarkeit ber Königin Maria Beistand erwartete. Diese empfing ihn zwar als ihren Monarchen, wich jedoch ber Zumutung aus, das Haus Orfini

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Costanso.

um seinetwillen in einen Bürgerkrieg zu verwickeln. <sup>4</sup> Seiner Gemalin that Jakob zu wissen, sie möchte über seine plötzliche Abreise nicht erstaunen, ba es ihm um Sicherheit seiner Berkon zu thun gewesen, die er an jedem andern Orte leichter zu finden hosse, als in seinem eignen hause. Johanna ließ jedoch bas genuestsche Fahrzeug, als es nach Reapel zurücksehrte, aus dem Haven jagen. <sup>2</sup>

Jakob hatte nun keine andere Wahl, als in sein Baterland heimzuziehn. Die Königin Maria besorzte seine Einschisfung; boch ward er lange von ungünstigen Winden umhergetrieben, nach Cephalonien verschlagen und landete endlich in Benedig, in anderer Gestalt jedoch, als er es bei seiner hinreise verlassen hatte, wo ihm der Doge selbst auf dem Bucentoro mit großem Bomp entgegengesahren war. Ein Jahr noch blieb er in Trezviso. Bodann nach Frankreich zurückreisend, begab er sich. lebenssatt, wie es scheint, in ein Franziskanerkloster zu Besanzon, wo er die Königin Iohanna noch um drei Jahre überlebte. Lettere ward nach seiner Abreise, im Oktober 1419, von Einem der Cardinäle im Castel nuovo gekrönt, und zwei Monate lang dauerten die Feste, die sich an diesen feierlichen Akt anreihten.

In biefe Beit mag es auch fallen, daß Iohanna ihren verstorbenen Bruber vom Kirchenbann lossprechen und ihm das große Grabmal errichten ließ, das noch heutzutage in S. Giovanni a Carbonara wohlerhalten zu schauen ist. Die architek-

<sup>1</sup> Ausmartige Gefchichtidreiber, worunter auch Canfovino, Storia di Casa Orsina, behaubten, Maria hatte ben Konig in Carent belagert, woron jeboch bie einheimischen nichts wiffen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

<sup>3</sup> Redusio, Cronicon Travisinum.

tonische Anordnung beffelben ift geschmadlos, die Stulptur für die damalige Beit von Wert und auf Achnlichkeit der dargestellten Berfonen abzwedend.

# Meuntes Rapitel.

Unterbeffen mar Sforga, ben ber Bapft jum Gonfaloniere ber Rirche ernannt, und ber zwei Sohne Sergianni's, bie Ranfe bes Lettern fürchtenb, als Geißeln erbeten und nach Benevent gefchickt hatte, bis über Rom hinaus vorgeruckt, und folug ein Lager zwifden Biterbo und Monteffascone. Da es ihm an fußvolf fehlte, fo hatte er bereits feinen Sohn Francesco und feinen Schwiegersohn Leonarbo Sanfeverino mit ben Ihrigen aus Calabrien entbieten laffen, und bat inbeffen bie Biterbienfer, ihm ihre Mannichaft zu Gulfe gu fenben. Allein biefe Schaar warb bes Nachts von Braceio ploblich überfallen, und ein großer Theil bavon gefangen genommen. Sierauf bebrobte Braccio Biterbo und verfundigte, im Beigerungefalle, an ben Gefangenen Rache zu nehmen. Biterbo jeboch hielt Stand, und Sforga beeilte fich, bie bebrangte Stabt ju retten, und war bereits in ber Rabe berfelben angelangt. Aber mehrere feiner Baubtlente, worunter Riccolo Orfino, hatten fich beimlich mit Braccio verftanbiat, und als biefer heranrudte und Sforga eben auf Rundichaft ausgeritten war, brachten Jene bas Beer in Unorbnung und Niccolo Orfino, wie jur Flucht genotigt, warf fich nach Biterbo. Bergebens bestrebt fich Sforga, die Reihen wieder berguftellen; er eilt in bie Stadt, um bie Seinigen ju einem

Ausfall aufzufordern; aber nur dreißig Mann folgen ihm. Dit biefen bringt er bis zu ben feinblichen Felbzeichen vor und befreit viele feiner Gefangenen. Aber schwer am Halfe verwundet und die Abnahme feines Säufleins bemerkend, wird er endlich von ben Seinigen vermocht, fich zuruckzuziehn.

Bahrend biefer Beit hatte fich Francesco Sforga mit feinen Beerhaufen genabert, und in Rom von bem großen Berlufte, ben fein Bater bei Biterbo erlitten, benachrichtigt, befchleunigte er feine Reife und bie Bereinigung gelang gludlich gur Rachtzeit. Run wagte Sforga ein neues Treffen, in bem er viele Gefangene machte, jeboch abermals auf feinen Rudzug bebacht fein mußte, weil Niccolo Orfino, beffen Berrat bieber, ale Unfall angefehn, verborgen geblieben war, öffentlich mit feiner Schaar zu Braccio überging. Aber nichts vermochte Sforga's Ausbauer, feinen Mut und Unternehmungegeift gu bezwingen. Die Gefangenen hatte er, ber bamaligen Sitte gemäß, frei ge geben; aber Braccio befolgte fein Beifviel nicht, und ichidte bie Seinigen nach ben fleinen Infeln im See von Bolfena. ließ Sforga in Biterbo einige Rahne gimmern, und biefe mur: ben gludlich bei Racht in ben See geschafft, jeber nur mit einem einzigen Fahrmann verfehn. Als fie fich in ber Rabe ber Infeln befanben, fliegen bie Schiffer in bie mit fich geführten Trompeten, woburch bie Bachter erfdrect, ben Reind in ber Rabe glaubten. Go gelang es, vierzig ber vornehmften Befangenen zu befreien, ba bie Wahrzeuge feine großere Angabl aufzunehmen vermochten. 2

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>2</sup> Cribellus.

Hierauf ließ Sforza seinen Sohn ein Lager bei Viterbo aufschlagen, ba innerhalb ber Stabt die Best ausgebrochen war, und er selbst eroberte auf Streiszügen mehrere dem Feinde zugehörige Castelle, aus denen er Beute und Lebensmittel zurückbrachte. Diese waren um so willsommener, als Sergianni den Truppen keinen Sold gesandt hatte, und der Mangel immer fühlbarer wurde. Fast im Angesichte des Feindes erstürmte Sforza die kleine Stadt Capitone bei Todi, wiewohl er ansangs, von einem Steinwurf in den Graben hinabgeschleudert, lang ohne Bewußtsein gelegen hatte. In Capitone nahm er den Grafen Brandolino, der ihn bei Biterbo verwundet hatte, und den Gattamelata aus Narni gesangen, welcher Lehterer nachmals als venetianischer Feldherr berühmt geworden, und dessen Reiterstatue noch heutzutage, von der Hand des trefflichen Donatello gearbeitet, den Plat vor der Haubtstirche zu Padua ziert.

Zugleich gelang es, ben Tartaglia von Braccio abfpenstig zu machen und mit bem Papste auszusöhnen. Sforza verschwagerte sich mit ihm, und Tartaglia's Tochter ward mit Iohannes, einem Sohne Sforza's, vermält. Die Winterquartiere bezog Sforza, um in der Nähe des Papstes zu sein, in Aquapendente; Braccio stand in Affist.

Auf's höchste war inbeffen ber Papft gegen bie Königin Johanna und ihren Seneschall aufgebracht. Denn weit entfernt, baß man Sforza, bem Bertrage gemäß, unterstüßt hatte, ward ber Solb fogar an Braccio verschwendet, ben man fürchtete, indeß man die Sforzesten, nach der Schlacht von Viterbo, für versloren hielt. Um den haß Sergianni's gegen Sforza noch mehr zu steigern, trat der Umstand hinzu, daß Einer der Söhne des

Erftern, als er auf ben Binnen bes Thurms in Benevent fpazieren ging, herabstürzte und ftarb, ein Unfall, ben man, wo nicht für beabsichtigt hielt, boch ber Rachläffigkeit ber Bachter Schulb gab.

Als Martin auf diese Beise durch seine eigenen Berbündeten seinen Feind unterstützt fand, hielt er es sur geraten, sich mit Letterm zu vergleichen, wozu die Florentiner, die dem Braccio geneigt waren, willig die Hande boten. Braccio kam nach Florenz, wo er vom Bolke mit großem Jubel und ausgezeichneten Ehren, vom Papste ziemlich kalt empfangen wurde. Doch löste ihn dieser vom Interdikt, das er über ihn ausgesprochen, verleibte Orvieto, Narni und Terni dem Kirchenstaat wieder ein, belehnte den Braccio jedoch mit Berugia und den umliegenden Ortschaften. Wosur denn Braccio versprach, dem Papste Bologna wieder zu erobern, was er späterhin auch ausssührte. Rartin konnte endlich mit Sicherheit nach Nom zurückehren, und er that es um so lieder, als er sich von den Florentinern durch einige Spottlieder, welche die Knaden in den Straßen auf ihn absangen, für beleidigt hielt.

Roch in Florenz jeboch beschieb er ben Sforza zu fich, und im Beisein ber Bertrauteften entbedte er ihm feine fefte Absicht, Lubwig III. von Balois auf den Thron von Neapel zu fegen.

Papa Martino Non vale un quattrino.

<sup>1</sup> Cribellus.

<sup>2</sup> Leonardus Aretinus, Historia sui temporis. Der Gefang mar gu Chren Braccio's gebichtet. Leonarbo, ber fich vergebens bestrebte, burch vernünftige Grunde bie Empfinblichteit bes Bapftes zu beschwichtigen, führt zwei Berfe aus jenem Bolistieb an:

Sforza zauberte lange, hiezu behülflich zu sein; boch ber Papft machte ihn ausmerksam, baß die Schlüffel von Biterbo, wo sich Sforza's Haubtmacht befand, in seiner (des Papstes) Hand seien. Das Haus Durazzo drohe ohnedem auszusterben, und baldige Fürforge sei notwendig, um jenes große Lehen dem päpstlichen Stuble zu erhalten. Sforza sandte hierauf die Insignien des Großconnetadels an die Königin zurück, und Ludwig III., der sich längst nach dieser Unternehmung gesehnt hatte, verlieh ihm die kunftige Würde eines Vicekönigs und die Summe von 300,000 Dukaten, um seine Kriegshausen herzustellen.

Im Juni 1420 rückte Sforza in's Königreich ein, verbot jedoch jede Feinbseligkeit, da er wünschte, daß Johanna in seine Bedingungen eingehen und Ludwig den Dritten zu ihrem Nachfolger erklären möchte. Hierauf erfolgte jedoch eine abschlägige Antwort, und Sforza lagerte sich bei Reapel, auf den Hügeln vor der Borta Capuana, die Flotte der Provenzalen erwartend, die ihm von Ludwig angekündigt worden war. Johanna hatte indessen den Antonio Carassa, genannt Malizia, an den Papst nach Florenz geschickt, um bessen Bermittlung auszuwirken; doch es zeigte sich bald, daß auch der Bapst Ludwigs Bartei ergrissen hatte, oder vielmehr an deren Spipe stehe.

Unbegreiflich erscheint auf ben ersten Blid die Beigerung der kinderlosen Johanna, dem Balois die Nachfolge des Neichs zu sichern. Um diesen Umstand zu erklären, muß man zuerst Sergianui's haß gegen Sforza zu hülfe rufen, sodann erwägen, wie sehr die Durazzische Partei den Franzosen abgeneigt war, und auch die Unglückställe bedenken, von denen sich Sforza im

<sup>1</sup> Cribellus,

Anfange seiner Unternehmung betroffen sah. Denn abgesehen, daß die verheißene Flotte lange vergebens auf fich warten ließ, und Biele das Gerücht verbreiteten, daß fich dieselbe zerftreut habe, lag auch Francesco Sforza an einer für tötlich gehaltenen Bunde danieder, seine Gemalin Bolyrena nebst einer Tochter, die sie ihm geboren, waren vergiftet worden, wodurch er seine Besitzungen in Calabrien verlor, und Leonardo Sanseverino, Sforza's Schwiegersohn, ward in einem Zweisampse von Carafello Carassa getötet.

Bahrend fich nun aber Maligia, ber Gefandte ber Ronigin, in Morenz befand, ericien am papftlichen Sofe Don Gargias Cavanilla, ben Alfons, Ronig von Aragonien, borthin geschickt hatte, um mit bem Bapfte wegen Corfica's, bas Alfons zu erobern ftrebte, ju unterhandeln, mabrend Martin bie Genuefer, welche jene Infel in Anspruch nahmen, begunftigte. Dit biefem Don Gargias hatte Maligia Rudfprache, entbedte ihm bie traurige Lage ber Ronigin Johanna, und ftellte bie Deinung auf, baß Alfons, wenn er bie in Sarbinien liegenbe Alotte nach Reapel jur Rettung ber Ronigin fenben wolle, er fich ein blubenbes Ronigreich ftatt eines unfruchtbaren Gilands zueignen tonne. Denn es ließe fich von ber Dantbarfeit Johannens ermarten, bag fie ihn an Rinbesftatt annehmen, und jum Erben einsegen wurde. Don Garzias ging baranf ein, und bat ben Maligia, fich felbft nach Carbinien zu begeben, wo gegenwartig Ronia Alfons fich aufhalte. Malizia begab fich hierauf nach Biombino und ichidte einen Schreiber ber Ronigin in einer Fregatte an fie ab, um fie um Bollmacht zu bitten, mit Alfons ju unterhandeln. Johanna, Die fich burch Sforga, ber von ber

Lanbfeite bereits alle Zufuhr abgeschnitten, bebrängt sah, unb jeben Tag ber Ankunft ber provenzalischen Flotte entgegenblickte, sandte auf's Schleunigste die Bollmacht nach Biombino, und Malizia schiffte sich nach Sarbinien ein.

## Behntes Kapitel.

Ehe wir nun aber einer neuen Berwicklung in biefer Geschichte entgegengehn, und einen ber bebeutenbften Charaktere in biefelbe eingreifen fehn, ift es vielleicht nicht am unrechten Orte, über Alfons, seine Berhaltniffe und herrschaften, so wie über feine vorausgegangenen Unternehmungen Einiges mitzutheilen.

Alfons, in Aragonien ber Fünfte, war ber Sohn Fernando's, eines castilischen Prinzen, welcher, als ber Stamm ber Grafen von Barcelona ausgestorben, auf ben Thron von Aragonien berufen wurde, weil seine Mutter, die Königin von Castilien, eine Schwester Martins, des letzten aragonischen Herrschers gewesen war. Fernando, der zuerst Bormund seines Nessen Don Juan, Königs von Castilien, gewesen, bestieg den ererbten Thron sast ganz ohne Ramps, wiewohl neben ihm noch vier andere Krondewerber auftraten; so streng geordnet waren jene Länder durch die Neichsstände, die sich vorbehalten hatten, die Rechte der Bewerder zu untersuchen. Don Fernando hielt 1412 seinen Einzug in Saragossa und beschwur die Versassung, worauf ihm gehuldigt wurde.

1 In Catalonien mußte er einen breifachen Gib an verschiebenen Orten ablegen. Zurita, Annales de Aragon.

471975

Bon Alfonsens früherer Jugend ift wenig bekannt; boch erhellt, daß ihn sein Bater an Beihnachten 1413 nach Tortosa zu Bapst Benedikt XIII. schickte, wo er, nach alter Sitte, in Priesterkleidung und mit entblößtem Schwert bei'm Hochante das Evangelium lesen mußte. Im Anfange des solgenden Jahrs erfolgte die Krönung Don Fernando's, wobei Alsons den Titel eines Prinzen von Girona erhielt, indem sein Bater ihn mit dem Mantel bekleidete und ihm einen goldenen Stab in die Hand gab. Später wurde er zu Balencia mit Donna Maria, der Schwester des castilischen Königs, vermält. Aber schon 1416 starb Fernando im sieben und dreißigsten Jahre seines Alters.

Alfons, ber erste von fünf Brübern, wovon jedoch Einer bereits gestorben war, bestieg ben Thron in seinem zwanzigsten Jahre. Als die catalonischen Stände, wegen seiner Jugend, vorschlugen, ihm sieben Männer an die Seite zu setzen, welche Gott fürchteten, die Gerechtigkeit übten, den Leidenschaften nicht unterworfen und unbestechbar waren, versetzte der junge König: Benn es nur einen einzigen solchen Mann gebe, so wolle er ihm die ganze Regierung abtreten.

Außer Aragon und Catalonien erbte Alfons bie Königreiche Balencia, Majorca, Sicilien, Sarbinien und Corfica. Den Befit ber beiben lettgenannten Eilande theilte er jedoch mit ben Genuesern, mit benen schon seine Borfahren in beständige Kriege verwickelt gewesen waren. Benebift XIII. hatte zwar seinen Bater bamit belehnt; doch schon Don Fernando hatte die Bartei jenes Baptes, auf die vielsachen Beschwörungen bes

<sup>1</sup> Panermita, De dictis et factis Alfonso Primi.

Kaifers Sigismund, verlassen, und Alfons lub die Carbinale, die sich bei dem heiligen Bater in Penniscola befanden, ein, sich nach der Kirchenversammlung in Cosinit zu begeben, dem jedoch nicht Alle Folge leisteten. Der König war übrigens mit dem Betragen seiner Gesandten bei dem Concil nicht völlig zufrieden, sei es, daß er die Wahl eines spanischen Cardinals gewünsicht hatte, sei es, daß Martin V., als Lehensherr der italischen Inseln, ihm nicht alle jene Bortheile zusicherte, die der König in Anspruch nahm. So geschah es, daß dieser sich nicht völlig entschied, und die Auslieserung Benedists an den römischen Hof verweigerte.

Alfonsens ältester Bruber, Don Juan, war bei bes Baters Tobe in Sicilien. Da jedoch die Sicilianer, die zu keiner Zeit gern unter auswärtiger Herrschaft standen, Miene machten, den Brinzen zu ihrem Könige auszurusen, so beschied ihn Alfons nach Spanien. Don Juan gehorchte, und sein Bruder wußte ihm für die verlorenen Hoffnungen diesseits und jenseits des Bharus (denn er war, wie schon erzählt, ein Jahr früher mit der Königin von Neapel versprochen gewesen) einigen Ersa zu leisten, indem er ein Chebündniß zwischen ihm und der ältesten Tochter des Königs von Navarra zu Stande brachte, welcher nach des Baters Tode jenes Reich als Erbtheil anheim stel. Seine Schwester Maria vermälte Alsons mit dem Könige von Castilien, dem Nessen seines Baters.

Dit ben Stanben geriet er balb nach feinem Regierungeantritt in Streit, weil fie, ben Befegen gemäß, verlangten, baß

<sup>1</sup> Zurita.

er die Castilianer, die in seinen Diensten waren, verabschiebe. 3wei der Bornehmsten, welche hohe Gerichtsämter bekleideten, mußte er auch wirklich entlassen; benn die Cortes erklärten, daß sie ihm im Nichtfalle den Gehorsam auffündigen wurden, der nur bedingungsweise geschworen sei.

Aus diefen engen Berhaltniffen mochte fich ber König, ber von Unternehmungsgeift beseelt war, heraussehnen, und so ruftete er im Frühling 1420 eine Flotte, um nach Sarbinien zu fegeln, und auch die verworrenen Bustande von Corfica zu seinem Bortheile zu lenken. Als Berweserin ber spanischen Reiche ließ er seine Gemalin zurud.

Mit 24 Galeeren und 6 Galeoten fegelte ber König nach Majorca, wo noch vier venetianische Schiffe zu ben seinigen stießen. Auf Sardinien landete er in Alghero auf der Westfüste, und verdand sich dort mit seinem Statthalter Artal de Luna. Diesem gelang es, die in Aufruhr begriffenen Städte Terranuova und Longosardo zu bezwingen, worauf sich das wichtige Sassari ergab, und die Insel zum Gehorsam des Königs zurückherte.

In biese Beit fallt bie Gesandtschaft bes Maligia Caraffa. Um jedoch ben Lauf ber spatern Begebenheiten nicht mehr unterbrechen zu muffen, wird es geratener sein, hier sogleich Alfonsens Kriegszug gegen Corfica anzureihen.

Wem biefe Insel bamals eigentlich jugehörte, ift fcwer ju

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Formel lautete bekanntlich folgenbermaßen: Nosotros, que cada uno por si somos tanto como os, y que juntos podemos mas que os, os bacemos nuestro Rey, contanto que guardareis nuestros lueros; si no, no!

sagen. Barone und Bischöfe bekriegten sich unter einander beständig: die eine Partei rief bann die Genueser, die andere die Aragonier zu Gulfe, wovon jedoch keine jemals das ganze Eiland in Besit nehmen konnte. Blos die Stadt Bonisazio an der Sübspitze besselben hatte ein dauerndes Bunduis mit Genua geschlossen. Wechselseitig gewährten beide Städte sich Bollfreiheit. Bonisazio wurde das Auge Genua's genannt. Die Genueser schieften dahin einen Podesta, welcher in Berbindung mit vier Aeltesten, von den Bonisaziern gewählt, die Stadt regierte und das Recht über Leben und Tod hatte.

Als ber König von Aragon auf ber Insel lanbete, hatte seine eigene Bartei bie Oberhand, an beren Spige Bicentello Iftria ftand, ber sich Graf von Corfica nannte. Leicht gelang baber bem Erstern bie Einnahme von Calvi, und die übrigen bieffeits bes Gebirgs gelegenen Stabte kamen ihm von selbst entgegen; nicht so die transmontanischen, worunter Bonisazio, zu besten Belagerung er sich anschiedte.

## Cilftes Kapitel.

Bonifazio liegt auf einem Felfen, beffen Dberfläche zweitausend Schritt im Umfange zählt, und außer ber Stadt noch einen Wald enthielt, beffen Baume zu fällen ftreng verboten war. Gegen Sarbinien zu ift ber Fels schroff und unersteiglich. Der Haven ift auf ber Nord- und Ofifeite volltommen geschüt,

<sup>1</sup> Petrus Cyrnasus, De Rebus Corsicis.

fcmal aber tief, fo bag er bie größten Fahrzeuge aufzunehmen vermag. Un feinen Ausgangen befinden fich zwei Thurme, Die ibn befduten, unt wovon einer gum Lendtthurm bient. Am fruben Morgen brang Alfons mit ber Flotte gegen ben Saven vor, und fuchte fich ber Thurme ju bemachtigen. Die Bachter berfelben verfunbigten ber Stadt die Gefahr burch auffteigenben Rauch, und es eilte fogleich eine Schaar von Junglingen nach bem Leuchtthurme, an bem bereits Alfons feine Leitern angelegt und feine Rahne aufgepflangt batte. Gin harter Rampf entfpann fich, in welchem bie Bonifagier fiegten. Die Leitern wurden gertrummert, bie Rahne gerriffen und ber Ronig gurudgetrieben, ber fich jeboch bes gegenüberliegenben Thurms bemach: tigte, und fomit ben Gingang in ben haven erzwang. Er eroberte bie Rahrzeuge ber Feinde, bie Bein= und Rornbehaltniffe, bie fich am Ufer befanden, und ließ fogleich breigehn gro-Bere Schiffe unmittelbar an bie Mauern ber Stadt fich anlegen; benn bie Welfen, auf benen fie ruht, find ausgehöhlt, und er: lauben ben Schiffen, in bie Grotten berfelben einzubringen. Die Catalanen fuchten nun, von ben Daftforben aus, bie Mauern gu erklimmen, bie fich feboch augenblicklich mit feinblichen Bewaffneten erfüllten. Alfone inbeffen, ber feine Truppen ausge fdifft, griff bie Stabt von ber Lanbfeite an, und bemachtigte fich zweier Thore, fo bag bie Bonifagier ihn mit Dube vom Einbringen guruchielten. Er ließ bierauf einen Sugel in ber Rabe ber Mauern befegen, und aus ben Bombarben wurden ungeheure Steine in die Stadt gefdleubert, die bebeutenbe Berftorungen anrichteten. Da ber Rele ohne Quellen ift, fo litten bie Bonifagier (es war im August) an Baffermangel, bis

enblich ein erquidenber Regen fiel, und bie Cifternen wieber anfüllte.

Alfons, beffen Freigebigfeit ju allen Beiten grangenlos mar. fette feinen Tapfern ungeheure Breife aus, und fünfhunbert Golbftucte maren bem bestimmt, ber querft bie Dauer erfteigen und bie Reichen bes Ronias aufpffangen murbe. Dit Jubel marb bieß Aufgebot im heere vernommen, und ber Sturm ju Baffer und ju Lande erneut. Biele Bonifagier erlagen ben Gefchoffen ber Wurfmaschinen, bie auch von ben Schiffen aus gefchleubert wurden; aber auch viele Catalanen fturgten, von feinblichen Bfeilen burchbohrt, aus ben Daftforben in's Deer. Da fiel ploglich ber Thurm Scarincio, burch bie Bombarben erfchuttert, jufammen, und bie Belagerer fprangen von ben Segelftangen auf bie Trummer hinuber, und richteten bie foniglichen Stanbarten auf. Laut erscholl ber Siegeeruf, bie Stadt fei genom= men. In ber That war bereits eine betvachtliche Angahl in biefelbe eingebrungen; fie marfen Reuerbranbe in bie vorzüglich= ften Gebaube, und bas Kornmagazin ging in Flammen auf. Da eilte bie Dannichaft ber weniger bebrohten Thurme von allen Seiten berbei, ein bartnäckiges Gefecht entstanb, und alle Catalanen, bie fich innerhalb ber Stabt befanden, wurden getotet. Inbeffen foleuberten bie auf ben Mauern Stehenben Reuer in bie aragonischen Schiffe. Drei bavon waren bereits halb verzehrt, und die übrigen faben fich gezwungen, aus dem Saven gurudzuweichen. Bahrend auf biefe Art alles auf ber Geefeite beschäftigt ichien, fturmten bie Lanbtruppen bes Ronigs bie

<sup>1</sup> Curnacus.

verlaffenen Mauern. Aber Margarethe Bobia, eine eble Corfin, bie auf ben Zinnen bes bebrohten Thors mit ben Ihrigen Bache hielt, ließ die Leitern burch große Steine zerschmettern, und eine Schaar von Tapfern öffnete ploglich die Pforten und trieb die Feinde, mit entschiedener Niederlage, zuruck.

Drei Tage und brei Rachte hatte ununterbrochen dieser Kamps gedauert, und die eintretende Bause benutten die Bonifazier, um den zerfallenen Thurm durch eingerammtes Pfahlwerk zu besestigen. Da sie sich weigerten, mit dem Könige zu unterhandeln, so ließ dieser Briefe, an Pfeile besestigt, in die Stadt schießen, und versprach denjenigen, die sich zu ihm stüchten würden, große Geldsummen zur Belohnung. Nur Zwei, worunter ein Genueser, folgten dieser Lockung und berichteten dem König, daß Antonio Salvi, der Podesta der Stadt, schon vor Ankunst der Flotte gestorben, und der Kornvorrat verbrannt sei, worauf Alfons beschloß, die Bonisazier durch Aushungerung zu bezwingen.

Nichts besto weniger ließ er einen anbern, östlich gelegenen Sügel besehen, um auch von borther ben Feind burch Burfmaschinen zu beunruhigen, und ber Haven warb durch eine Kette geschlossen, bamit kein genuesisches Fahrzeug ben Bonifaziern Bufuhr und Gulfe zu bringen im Stande ware. Wohl hatte man in Genua, aus anbern Theilen ber Insel, die Nachricht von Bonifazio's Belagerung erhalten, und der Doge Thomas Fregoso ließ zu biesem Behuf sieben Schiffe ausruften. Aber abgesehn, daß die Pest in Genua wutete, und der Doge bemuht

Cyrnaeus.

war, Lubwig bem Dritten beizustehn, fo waren auch ben gangen herbst hindurch die Winde fo ungunftig, die See fo fturmisch, baß kein Fahrzeug ben haven verlaffen konnte.

Indeffen war Bonifazio durch die Burfmaschinen des Königs in einen so traurigen Bustand geraten, daß kaum ein einziges haus noch Sicherheit darbot, und die meisten in Trümmern lagen. Alle Einwohner daher, die nicht unmittelbar auf den Mauern Wache hielten, zogen sich in den nohe gelegenen hain zurück, wo sie hütten und Belte ausschlugen. Alsons bot sich häusig zum Bergleich an, und versprach sogar der Stadt ihre Freiheiten erhalten zu wollen. Dennoch zauderten die Bonisszier, und als von aragonischer Seite die Unmöglichkeit dargestellt wurde, dem Hunger zu widerstehn, von dem schon Biele der Einwohner zu Gerippen verzehrt waren, so wurden von mehreren Seiten der Mauer Broblaibe in das Lager des Königs hinabgeworsen, und ihm selbst ein aus Frauenmilch bereiteter Käse zum Geschent gebracht.

hierauf begann Alfons, ber unterbeffen aus Spanien Berftarkungen erhalten, ben Sturm aufs Reue, sowohl von ber Lanbseite als von ben Schiffen aus, und die in ben Raftsörben befindlichen Seesoldaten bedienten sich außer ber Geschoffe auch der Feuergewehre, benen viele Bonifazier zum Opfer wurden. Diese jedoch ließen den Muth nicht finken. Statt der zerstörten Binnen standen die Männer auf den Bällen, und die Frauen trugen ihnen Wein und Pfeile zu. Besonders nahmen diese sich der Verwundeten an und besorgten die Leichen, während die

<sup>1</sup> Johannes Stella, Annales Genuenses. Cyrnacus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyrnaeus.

Borfteber verordneten, bag alle Arzneien auf öffentliche Roften verabreicht, und bie fur bie Freiheit Gefallenen vom Staate beerdigt wurden. 1 Biele ber Frauen gingen überdieß bewaffnet, und Andere goffen flebenbes Baffer und Del ober beiges Bech auf bie Feinde. Selbft bie Briefter ftiegen Rorbe voll gerftampften Ralts auf bie Belagerer mit ben Fugen hinunter, indes fie mit ben Sanden entgundete Reifigbundel hinabwarfen. Groß war jeboch bie Rot ber Stadt, ale ein Thor von ben Catalanen gesprengt wurde. Aber bie Bonifagier erfüllten in fo bichter Menge ben offenen Gingang, und bie Sintenftehenben brangten bie Borberen mit folder Gewalt, bag bie Feinbe gurudwichen, und ber veranlagte Schaben wieder hergeftellt merben tonnte. Bor Allem beschwuren bie Beiber ihre Gatten, ihre Bater und Angehörigen, fie nicht ber Schanbe anheimzugeben, nicht fonober Entehrung burch catalanifche Seerauber. Mannern felbft brobe ber Sflavenbienft auf bes Ronigs Baleeren, ber fcmahlicher als ber Tob fei. 2

Alfons ließ nun hölzerne Wälle und Belagerungethurme bauen, um fie, die den Mauern an höhe gleichkamen, benfelben zu nähern. Da öffnete fich plötlich das Thor, und eine Schaar von Jünglingen erschien mit unzähligen Fackeln, und in Berlauf einer Stunde ging das Werk so vieler Tage in Flammen auf. Aber nichts besto weniger zehrten Elend und hunger an der unglücklichen Stadt. Tag und Nacht von den Feinden bewurzuhigt, schlassos, abgezehrt irrten viele der eingeschloffenen Helben wie Schatten umher, und Einige, aus Berzweiflung,

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>2</sup> Cyrnaeus.

gaben fich felbst ben Tob. 1 Andere, schon durch Bunden geschwächt, rieb der hunger auf. Thiere, die nie zuvor der menschpliche Gaumen gekostet hatte, Kräuter die selbst das Bieh versichmaht, und Baumrinde dienten zur Nahrung. In diesem Zustande entschlossen sich die Aeltesten mit Alsons zu unterhandeln. Sollte in 40 Tagen keine hülfe erscheinen, so wollten sie sich dem Könige ergeben. Ihm wurden 32 eble Knaben als Geißeln überliefert, und so ruhte wenigstens vom Kampse die Stadt.

Aber der König wollte nicht erlauben, daß eine Botschaft nach Genua gesandt wurde. Da bauten die Bonifazier heimlich und in großer Eile ein kleines Fahrzeug, und ließen dieses bei Racht an Seilen in's Meer hinunter, an jener schroffen Stelle gegen Sardinien zu, die von feindlichen Schiffen unbesetzt war. Mit dem Fahrzeug zugleich 24 Jünglinge, denen Briefe an den Dogen und die Republik eingehändiget wurden. Aber da die hinwegfahrenden keine Speise mit sich nehmen konnten (benn das wenige Gebliebene war in der Stadt am nötigsten), so bestrebten sich die Frauen um die Wette, sie mit der Milch ihrer Brüfte zu nähren, um der Anstrengung des Ruderns nicht zu erliegen. Ja, es erzählt uns ein corsischer Geschichtschreiber, kein Tapferer sei damals in Bonifazio gewesen, der nicht irgend eins mal am Busen eines Weibes getrunken hätte.

Beiße Buniche und Gelübbe begleiteten bie abreifenden Freunde. Der Senat ordnete öffentliche Gebete an, und mit nachten Füßen, wiewohl im ftrengsten Binter, zogen bie

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>2</sup> Nemo enim fuit Bonifacii, qui non suxerit mammas alicujus mulieris ea in obsidione. Cyrnacus.

Bonifazier von einer Rirche zur anbern, und priefen in lauten Gefängen ben Gott ber Heerschaaren, ihn um die Rettung ber Baterftabt anflehenb.

Unterdest waren die Abgefandten in Einer Fahrt dis Porto Balo vorgedrungen, wo sie sich mit Speise erquicken. Aber kaum hatten sie Aleria im Rücken, als sie sich von zwei catalanischen Galeeren verfolgt sahen, aus denen mit Flinten nach ihnen geschossen wurde. Den Bonisaziern blied kein Ausweg, als das hohe Meer zu verlassen, und zur Küste stücktend an's Land zu steigen. Die Einwohner von Campoloria, in deren Gebiet sie gelandet, eilten sogleich in Menge herbei, trieden die Gatalonier, von denen sie einige gesangen nahmen, zurück, und eroberten die Barke wieder, deren sich Iene bereits bemächtigt hatten. Nun konnten die Abgesandten, gastfrei gestärkt und reichlich mit Mundvorrat ausgerüstet, ihre Reise fortsehen. Aber erst spät und von ungünstigen Binden verfolgt, erreichten sie Genna.

## Bwölftes Kapitel.

Alfons, ber bie Eroberung Bonifacio's für gesichert hielt, glaubte nun auch bie übrigen, auf ber Ofifeite bes Gebirgs gelegenen Städte in seiner Gewalt zu haben, und schiedte seine Beamten aus, um die Abgaben einzutreiben. Aber jene kehrten mit dem Bemerken zurud, daß Niemand in Corsica einen Tribut zu bezahlen gewillt fei. hierauf sandte ber König seinen Connetabel mit zahlreichen Kriegsschaaren. Biele Städtchen

wurben iconungelos verheert; bie Ginwohner jeboch flüchteten mit ihren Gutern in bie Gebirge, indeg bie Baffenfahigen bem Reind eutgegengingen, und fich in einem feften Lager verichangten. Als fie jeboch ber Connetabel mit ben Bombarben beschießen ließ, fonnten fie ber Uebermacht nicht wiberftebn, und flehten alle umliegenden Orte um Gulfe an. Die Corfen bebienten fich bamale bei großen Gefahren eines friegerifchen Rufe, ber von Nachbar ju Nachbar, von Felb ju Felb, von Sugel ju Sugel fich ununterbrochen fortpffangte, fo bag in furger Beit eine Rachricht von einem Enbe ber Infel jum anbern gelangen fonnte. 1 Da ericbien zu ihrem Beiftanbe Mariano Cajo, ein ebler und reicher Corfe, mit 3000 Streitern. Jubelnb umgab ihn bie Menge, und begrußte ihn mit bem vaterlandischen Ruf: Es lebe bas Bolf! Er aber ermannte fie jum Streit, und befdwor fie, für bie Infel, für fich felbft, für bie Freiheit, für bie Rinber Alles ju magen. 2 Buerft in fleinern Scharmuteln verfuchte er bie Starte bes Feinbes, und als er fich ihm gewachsen fühlte, bot er ihm eine Schlacht, bie von Connenaufgang bis Connenuntergang mit ber größten Erbitterung gefampft murbe. Des Rachts gogen fich beibe Theile in ihre Schangen gurud, unb als bie Corfen am nachften Morgen umberblidten, mar bas Lager ber Feinbe leer, und ber Connetabel ju feinem Ronige gurude gefehrt.

Dit banger Erwartung faben unterbeffen bie Bonifazier ber Bieberfunft ihrer Gefanbten entgegen. Bahrend birfer Beit befand fich bas Bolt, ben Tag über, beftanbig auf bem Forum

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>2</sup> Curnaeus.

und der Senat in der Madonnenkirche; denn das Rathhaus war zerflort. Endlich nach fünfzehn Tagen wurde bei Nacht die Rückfehr der Boten gemeldet. Unbemerkt landeten sie an einer verborgenen Stelle, unbemerkt wurden sie an Stricken emporgezogen. Alles eilte nach der Kirche, wo die Briefe des Senats von Senua, die schleunige Hülfe zusagten, verlesen wurden. Und nicht blos Briefe, auch Getreibe hatten die Genueser gesfandt. Jubel und Dankgebete schollen in Bonisagio.

Aber es nahte ber Tag ber Uebergabe, und bie Botfchafter bes Ronigs erschienen in ber Stabt. Die Aelteften erbaten fich nur eine Racht Bebenfzeit. Sollte bis jum nachften Morgen feine Rettung fich zeigen, fo feien fie bereit, ihre Berpflichtungen gu erfüllen. Diefe Bekanntmachung verfette bie Bonifagier in bie tieffte Trauer. Ueberbieß mar ihnen von ben Insulanern, bie fich im Lager bes Ronigs befanden, ber Rat ertheilt worben, fich nicht zu ergeben; benn bas Loos fei bereits über bie Stadt und ihre Guter geworfen. Alfone babe beichloffen, fie fammtlich nach Catalonien zu fchleppen und wolle bie verlaffene Statte mit feinen Rriegern bevolfern. In biefer Rot verfammelte ber Senat bas gange Bolt; jeber folle über bas Beil bes Staats beratichlagen. Da begann vor Allen Bilhelm Bobia, ber felbft bem Genat angehörte, die Menge gur Ausbauer qu ermuntern. Die feien bem Feinde, fagte er, bie Schluffel gu übergeben! Benn man bie Freiheit bereits verloren hatte, wurde nicht Jeber trachten, fie auf's Neue ju erobern, und jest, ba fie fich noch im Befit berfelben befanden, wollten fie ihr freiwillig entfagen? Er befchwor hierauf ben Schatten bes Grafen Bonifagio, bes Erbauere ber Stabt, ber bie maurifchen

Seerauber viermal überwunden habe. Diefer blide vom himmel auf fie herunter. Nicht am Beiftanbe Genua's follten fie verzweifeln. Furchtbare Sturme, wie Jeber fabe, erregten bas Deer: aber ber nachfte gunftige Binbftog murbe bie erfehnten Schiffe berbeiführen. Ihre Rnaben gwar feien in ben Banben ber Feinde; aber beffer fei es, bie Rinber ju verlieren; ale bie gange Stadt bem Untergang preiszugeben. 1 Da gollte bie gange Berfammlung bem Rebner ihren Beifall, feinen Borichlag als bas einzige Beil betrachtenb. Alle Gloden murben geläutet, ein Freudengeschrei erhob fich, und man rief von ben Mauern berab. baf bie gehoffte Bulfe ericbienen fei. Dief murbe ben Boten bes Ronigs berichtet, bie ben anbern Morgen bie Uebergabe gu beifchen tamen. Auch bie Beiber fleibeten fich in Sarnifche. und breimal gog bie gange Schaar, an ber Spite bie Rabnentrager, auf ber Mauer, die ben Feinden zugekehrt mar, auf und nieber, um ben Ronig über ihre Angahl ju taufden. Saben bie Benuefer Flügel, fagte Alfons, um in bie von allen Seiten belagerte Stadt fich einzuschleichen? Da begann ber Rampf auf's Reue.

Bier Tage nach biefem Borfall zeigten fich endlich die genuesischen Schiffe, sieben an der Bahl, die Genua kurz vor Beihnachten, von gunftigen Nordwinden geleitet, verlaffen hatten. Die Bonifazier schieften ihnen sogleich den Angelo Bobia mit einigen andern Mannern entgegen, die bei Nacht nach den Schiffen schwammen. Die Genueser erstaunten über das leichenartige Ausschn der Bonifazier. Aber vier von den genuesischen Schiffshaubtleuten erklärten, nur Lebensmittel ihnen darzureichen, seien sie befähigt; unmöglich sei es, gegen die unzähligen

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

Blaten, fammtl. Berte. V.

Fahrzeuge des Königs einen Kampf zu bestehn, unmöglich in den mit Retten geschloffenen haven einzudringen. Als Angelo biese Erstärung vernahm, legte er vor Erstaunen den Beigesinger an den Mund und sagte nach einer Pause: Euch ziemt es zu wagen, wir felbst werden euch, von der Stadt aus, hulfe leisten. Alle unsere hoffnungen waren auf Gott und euch gerichtet! Die Schiffssührer jedoch beharrten auf ihrer Weigerung. Berzweislung ergriff bei dieser Nachricht die belagerte Stadt. Die Frauen lagen auf ihren Knien in den Tempeln, und siehten den himmel an, sie zu retten, den Genuesern Tapserkeit einzussößen.

Doch nicht alle Genueser bachten wie jene Bier. Der Befehlshaber ber Flotte, Giovanni Fregoso, bes Dogen Bruber, ein zwanzigjähriger Jüngling, war vom Geiste seiner Ahnen beseelt. <sup>2</sup> Eben so Naphael Negro, ber Haubtmann bes zweiten Schiffs, das seiner Größe wegen der schwarze Berg hieß. Vor Allem beschämte Jasob Bonissia, wiewohl plebejischer Abkunst, die Zaghasten, und in seuriger Nebe soderte er zu den Wassen auf. Der Himmel schien sein Borhaben zu begünstigen; benn am nächsten Morgen erhob sich ein heftiger und den Aragonesen ungünstiger Wind. Alle Segel ausgespannt, siog das Schiff des Bonissia voran, mit eisenbeschlagenem Bordertheil zersprengte es die Kette des Havens gewaltsam; die beiden andern folgten ihm. Gedrängt zwischen die Schiffe des Königs, entspann sich ein blutiges, siebenstündiges Gesecht. So viel waren der Geschosse, daß sie die Lust versinsterten. Wit Wurszeugen, mit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Digitum a pollice proximum ori admovens et in stuporem attonitus. Cyrnaeus.

<sup>2</sup> Cito assuefactus ad ardua. Johannes Stella.

Pfeilen, ja mit dem Schwerte wurde gekampft. Fast erlag der schwarze Berg den catalanischen Bombarden; doch mit dem Anker hielt er sich an das Schiff des Bonissia fest. Ein genuesischer Taucher, Namens Andreas, stahl sich unter dem Wasser zu den seinblichen Schiffen und schnitt ihnen mittels eines scharfen Messers die Taue ab, mit denen sie an den Strand befestigt waren, so daß sie plöglich in ein heftiges Schwanken gerieten. Dieser Umstand, als etwas Unerklärliches, brachte eine große Bestürzung hervor.

Ungeheure Steine malzten indeß die Belagerten auf bie aragonischen Nahrzeuge. Biele aus ber Stadt ließen fich ju ben Genuefern berab, ba bie Bonifagier im Seefrieg fur befonbere erfahren galten. Aluffiger Ralt und aufgeloste Seife murben auf bie feinblichen Berbede ausgeschuttet, und bei jebem Schritte glitten bie Catalonier in's Deer binunter. Allgemeine Gricopfung trennte gulett ben Rampf; boch behaubteten bie Benuefer ben Saven, und auch bie vier gurudgebliebenen Schiffe drangen hinein. Reichlich murbe nun die Stadt mit Lebensmitteln und Borrat aller Art verforgt. Mehrere Tage blieben bie Genuefer im Saven, vom Dant ber Geretteten überhäuft. Am fünften Morgen follte ber gunftige Bind gur Abfahrt benutt werben. Da reihten bie Catalanen eine bichte Schlachtordnung von Schiffen an ber gangen Breite bes havens auf, um bie Beranfegelnben wie in einem Nete ju fangen. Aber biefe hatten einen alten, in Bonifagio vorgefundenen Brad gum Branber benutt, mit brennbaren Stoffen angefüllt. Gin fleines Bot folgte ibm. Ale fie fich nun ber Alotte naberten, marfen bie Matrofen Feuer in ben Branber und fprangen ine Bot gurud.

<sup>1</sup> Bracelli, De bello inter Genuenses et Hispanos.

Rächtige Flammen nach allen Seiten sprühte bas entzundete Fahrzeug, nach allen Seiten ftoben die Schiffe des Königs auseinander. Die Erschreckten noch mehr zu betäuben, erhoben die Genueser, bisher in Totenstille verharrend, ein ungeheures Geschrei, und es antworteten die Bonisazier, den Freunden, den Rettern, den Befreiern eine glückliche Fahrt von ihrem Felsen herunterwünschend, mit unermeßlichem Jubelrus. Frei zogen die Schiffe der Republik von dannen, von Ruhm beladen langten sie in Genua an.

Bahrend dieser Zeit hatte auch Calvi sich befreit. Die Befahung des Königs hatte Geißeln verlangt, die Calvenser sich Bebenkzeit ausgebeten. Als am andern Morgen das Hochami in der Johannissirche gehalten wurde, begaben sich dorthin die Jünglinge, die über den Panzer Weiberkleider geworfen hatten. Nach vollendeter Messe erklärte der Magistrat, daß keine Geißeln gegeben würden. Die Catalanen begannen den Kampf mit den Eingebornen; aber plöglich stürzten die Jünglinge aus der Kirche heraus, die Schwerter unter den Röcken hervorziehend. Die ganze Besahung bis auf Einen wurde getötet.

Als ber König, ber die Hoffnung, Bonifazio zu bezwingen, aufgegeben, diese Nachricht erfuhr, und auch der Westseite ber Insel nicht mehr vertrauen durfte, steuerte er im Januar 1421 mit seiner Flotte gegen Neapel zu, nachdenklich über die Freiheitsliebe Italiens, die der catalonischen wenig nachgab. Die Ketten des Havens von Bonifazio aber wurden als Triumphzeichen in Genua aufgehängt.

<sup>1</sup> Cyrnaeus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cyrnaeus.

# Zweites Buch.

## Erftes Kapitel.

Als Maligia Caraffa vor bem Ronige erfchien, ließ er fein Mittel unversucht, benfelben zu ber in Borichlag gebrachten Unternehmung anzufeuern. Bas als Ruhmbegier jugenbliche Bemuter begeiftern fann, bie Bflicht bee Rittere, einer bebrangten Frau beiguftehn, die großen Bortheile, bie einem Ronig von Sicilien aus bem Befite Reavels ermachfen mußten, alles ward in Anregung gebracht, um Alfons ju bestimmen. Diefer wollte jeboch bie um ihn versammelten Großen nicht ungefragt laffen, welche faft einstimmig von einem folchen Borhaben abrieten. Gine Frau, meinten fie, fonne fich nicht leicht fo viele Feinde, außer burch eigene Berfculbung, erwedt haben, fie wurde eines beständigen Schutes bedurfen, ihr Unbeftand mache ben Bewinn einer Unternehmung, bie fdwierig und weitausfebenb fei, zweifelhaft. Die Rrafte von Aragonien burften nicht an ein gand verschwendet werben, bas, von emigen Barteiungen gerruttet, feine Berricher in raiden Ummalgungen gu mechfeln pflege. hierauf verfette Alfons, er gebente ju helfen, wenn man feiner Gulfe bedurftig fei, ben Raten eines Ronigs giemten

königliche Gefinnungen, wo nicht, fo schicke fich doch für ben Alexander nicht, was bem Parmenio schicklich ware.

Bu gleicher Zeit erschien bei Alfons auch ein Gesandter Ludwigs III., der ihn zu einem Bundnisse mit Letterm (beibe waren durch Verwandtschaft verknüpft) einlud. Alsons versetzte, da sich Ludwig mit den Genuesern, den erditterten Feinden der Catalanen, verbunden hätte, so müßte er erst dieser Freundschaft entsagen, ehe er der seinigen theilhaft werden könne; wozu sich aber Ludwig keineswegs verstand. So traten denn zwei Jünglinge einander gegenüber, deren Väter bereits sich in den Ansprüchen auf die Krone von Aragon begegnet waren, und später sehen wir noch einmal Franz I. und Karl V., diesen Geschlechtern entsprossen, in unversöhnlicher Nebenbuhlerschaft sich bekämpfen.

Alfons ließ nun ben Malizia rufen und erklarte ihm, daß er, trot ber ihm vorgestellten hindernisse, der Königin Iohanna 16 Galeeren zur Entsetzung Neapels senden wolle; um jedoch den Argwohn der Spanier zu beschwichtigen, musse die Königin ihm ein Pfand ihrer Treue zusichern, und ihm die Castelle einzäumen lassen. hierauf sandte Malizia sogleich den Pasquale Ciosso, um der Königin die günstige Nachricht zu überbringen; er selbst schiffte sich mit der kleinen Flotte, zu deren Admiral Alsons den Raimund Berellos ernannt hatte, nach Sicilien ein, um sich dort mit Getreibe und andern Lebensmitteln, deren die belagerte Stadt so sehr bedurfte, zu versehn. Pasquale war indes in Civita Becchia, wo er Einiges zu besorgen hatte, an's Land gestiegen; da übereilte ihn die Flotte Ludwigs, die nach

Panormita.

Reapel segelte: er wurde gefangen und seine Bapiere fielen den Brovenzalen in die hande, die daraus die Plane der Aragonesen kennen lernten. Das Fahrzeug jedoch, auf dem sich Basquale befunden hatte, entwischte und brachte nach Neapel die Nachzricht, daß zwar Alsons seine halle versprochen habe, Ludwig aber herannahe und kundlich erwartet werden durse.

Diefer zeigte fich auch balb mit neun Galeeren und einigen genuefifchen Laftichiffen, bie Battifta Fregofo befehligte. Sforga jog fich an's Geftab berab und empfing ben Fürften, ber an ber Munbung bes Sebeto lanbete. Die Schiffe freugten nun taglich vor ber Stadt, um bie provenzalische Bartei gur Emporung anguloden. Doch wußte Sergianni Reapel in Baum gu halten, und ben Baronen ber Gegenpartei marb bei Lebensftrafe verboten, ihre Wohnungen ju verlaffen. Enblich zeigten fich gur großen Freude ber Belagerten bie aragonischen Schiffe gwischen bem Cap Minerva und ber Infel Capri. Ludwigs Galeeren konnten, ihrer Minbergahl wegen, in feinen Rampf eingehn; fie gogen fich nach Caftellamare gurud, und Berellos lanbete mit ben Seinigen am Caftel nuovo. Ausgezeichnet war ber Empfang, ben ihm bie Ronigin bereitete. Dit eigner Sand bing fie ihm eine golbne Salefette um, übergab ihm bie Schluffel vom Caftel bell' Dvo und ließ am folgenben Tag ben Ronig Alfons offent: lich als ihren Rachfolger und als Bergog von Calabrien ausrufen.

Die Stadt war nun von der Seeseite entsetzt und mit Lebensmitteln reichlich versorgt; auch kehrte Battifta Fregoso mit seiner Flotte nach Genua jurud, da Ludwig alle seine Krafte, einen

<sup>1</sup> Costanso.

Landfrieg zu führen, anspannte. Später verlor jedoch Battifta, unweit ber Mündung des Arno, eine Schlacht gegen den aragonischen Admiral Romeo de Corbera, der ihn gefangen nahm. Die Folgen hievon waren für Genua bedeutend. Der Doge Thomas Fregoso, Battifta's Bruder, mußte abtreten und stücktete sich nach Sarzana. Die Republik übergab sich dem Herzog von Wailand, Philipp Bisconte, dessen Schiffe die Stadt einsschlossen, während sie Carmagnola zu Land belagerte.

Die Lage Reapels mar inbeg, trot ber Abfahrt ber Benuefer, bebenflich; um fo mehr, ba fich Sforga balb barauf Aversa's bemachtigte, und biefer nur ein paar Meilen von ber Saubtftabt entlegene Ort nun jum Mittelpunfte ber feinblichen Streitfrafte und ben provenzalisch gefinnten Baronen gur Buflucht biente. Die Ronigin hatte baber fogleich einen Boten nach Umbrien gefandt, um Braccio ba Montone in ihren Colb ju nehmen, welcher jeboch Aquila und Cabua ju Leben verlangte, was ihm jugefagt warb. Unterbeffen hatten bie Sforgeefen einen nachtlichen Ginfall in bie Stadt verfucht, mabrend ihnen von einigen Verschworenen ein abgelegenes Thor geöffnet worben. Dieg Unternehmen miglang jedoch, ba man einen porgefcobenen Balten, ohne garm ju machen, nicht burchfagen konnte, und daher bie Pferbe gar nicht, die Fußganger aber nur einzelweife Butritt erhalten konnten. Sie wurden wieber verjagt, bie Berfdwörung unterbrudt, und einige Barone binaerichtet.

Nun schickte Ishanna abermals brei Gefanbte an Alfons nach Corfita, und bat ihn, fein Wert zu vollenden und felbst

<sup>1</sup> Johannes Stella,

in Neapel mit bem Rest seiner Flotte zu erscheinen. Worauf Alfons erwiederte, baß er nicht zaudern werde, sobalb einmal Braccio mit den Seinigen sich dem Königreich nähere; denn ohne ihn wurde er selbst blos die Bahl der Belagerten unnut vermehren. In der That war damals fast das ganze Neich in Ludwigs handen. Nach Calabrien hatte dieser den Francesco Sforza als Vicekönig geschickt, und auch die Abruzzen waren von der Königin abgefallen.

## Bmeites Kapitel.

hierauf begab fich Alfons querft nach Sicilien, theils um in ber Rabe ju fein, theils um fich bort ju verftarten, und von bort aus fandte er einen Botfchafter an Ludwig, ihm bie Bahl amifchen Rrieg und Raumung bes Konigreiche anbietenb. mit Biberwillen, bieß es, ergreife Alfons bie Baffen gegen einen Freund und Anverwandten; boch einer ungludlichen Frau, bie feinen Cous erfleht, beiguftehn, halte er für unabweisliche Bflicht. Sabe Ludwig Anspruche auf bas Reich, fo folle er wenigstens ben Tob ber Königin abwarten. Uebrigens habe Riemand altere Rechte auf Reapel, als Alfons, weniger burch bie Aboption Johanna's, ale burch Conftange, Die Tochter Manfrebs, feiner Borfahren Ahnfrau. Unter biefem Titel befite er bereits Sicilien, mabrend bie Berrichaft Rarle von Anjou blos auf Anmagung beruht babe. hierauf entgegnete Lubwig: Richt bas Alter ber Anfpruche, blos ihre Rechtmäßigfeit fame in Betracht; bas Reich gehore bem Papft, ber bie Anjou's bamit

belehnt habe. Richt Mitleib, Eroberungsfucht fei der Beweggrund bes aragonischen Monarchen; boch sollten ihn beffen Drohungen leineswegs abschreden, und die gerechte Borsehung wurde ben Kampf zwischen beiben entscheiben.

Enblich, nachbem florentinifche Raufleute fich fur Alfons und bie Ronigin Johanna, wegen bes Solbes, verburgt hatten, verlies Braccio Berugia, und brang im Juni 1421 burch bie Abruggen in's Konigreich ein. Beniger burch Baffengewalt, als burch Ueberrafchung und ben Schred feines Ramens eroberte er Sulmona und Caftel bi Sangro nebft anbern Schlöffern, unb brang mit folder Schnelligfeit nach Capua vor, welches noch ber Ronigin jugeborte, daß die Feinde, die nicht weit bavon in S. Maria Maggiore ftanben, feine Anfunft nicht gewahr wurben. 3mei fefte Thurme in ber Mabe von Capua eroberte er burch Lift. Der eine ichien burch feine ungeheure Bobe unbezwingbar. Braccio verftedte baber in einem benachbarten Saufe eine Angabl von Bogenichusen, und trat felbit bewaffnet bervor, um mit ben Befehlshabern, bie fich auf ber Binne befanben, ju unterhanbeln. Babrend nun Jene fprachen und bie Uebergabe verweigerten, wurden fie von Bfeilen burchbohrt, und bie Uebrigen ergaben fich. Der andere Thurm, ein antifer Bau in ber Rabe bes alten Theaters von Cabua, war burch außerorbentliche Reftigfeit ausgezeichnet. Braccio ließ 20 bewaffnete Rufiganger in ben umliegenden Aruchthainen fich verbergen, wo bie taufendfach mit Reben verfcblungenen Bappeln, nach Art bes bortigen himmelftriche, ein unburchbringliches Didicht bilben. mußten zwei wehrlose Rnaben, als Flüchtige, an ber Festung

<sup>\*</sup> Fazine, De rebus gestis ab Alfonso primo.

vorüberlaufen, und da hier ber Weg über antife Gewölbe führt, so wurden ihre wiederhallenden Tritte von den Bachtern leicht verndmmen. Die Knaben erkundigten sich um den Weg nach Maddalone, wo die Sforzesken ftanden, und gaben sich für Uebersläufer aus Braccio's Lager aus. Da sie den Bachtern jedoch in dieser Gestalt eher entsprungene Diebe zu sein schienen, so eilten Mehrere vom Thurm herad, um sie einzusangen. Da brachen die Braccesken aus dem Bersteck hervor, bemächtigten sich der Herabgestiegenen und brachten sie zu ihrem Ansührer. Dieser bedrohte sie, als Berräter der Königin, mit den äußersten Martern, die Einer, um sein Leben zu retten, versprach, die Festung zu überliesern. Er wurde hierauf freigelassen, kehrte in den Thurm zurück, und fand Mittel, diesen dem Feinde zu öffnen.

Ueber Marigliano, bas er erftürmte, brang nun Braccio bis Neapel vor, ohne baß es Sforza verhindern konnte. Johanna schickte den Erstern sogleich nach Castellamare, dessen feindliche Nachbarschaft ihr am meisten gefährlich schien. Braccio überstel bei nächtlicher Weile die Stadt, nahm ste ein und ließ ste durch die Seinigen plündern. Da jedoch Sforza mit großer Uebermacht herankam, war Braccio genöthigt, sich über Torre del Greco (von dem bort wachsenden Wein so genannt) in großer Eile zurückzuziehn, nachdem er beim Uebergang des Sarno einen Theil der Mannschaft in den Wellen verloren hatte.

Unterbeffen hatte Alfons mit einer beträchtlichen Flotte auf Ifchia Anker geworfen. Als bie Königin feine Ankunft erfuhr, schickte fie ihm fogleich ben Sergianni entgegen, ber ihn einlub, fich fammt ben Schiffen nach bem Caftel bell' Ovo zu begeben,

<sup>1</sup> Campanus, Vita Braccii.

bis feine feierliche Aufnahme in Neapel vorbereitet fei: welcher Ginlabung ber Ronig folgte. Am Tage fobann, ber ju feinem Einzuge bestimmt mar, begab er fich ju Schiffe nach ber Sebetomunbung, wohin ihn bie Galeeren ber Ronigin, mit Blumen befrangt und mit Teppichen geschmudt, begleiteten. Um ber Stadt ein Schaufviel zu geben, hatte er bem Berellos mit feinen Truppen befohlen, ben Stand zu befegen und ihm gleichfam bie Landung ju verfagen, Die er in einem vorgestellten Seetreffen erzwang. Die Reiter Braccio's waren lange ber Borta bel Carmine aufgestellt. Gin langer Damm von Brettern, ber auf Fahrzeugen ruhte, war in's Deer hinausgebaut, beffen Sobe ber Bobe bes foniglichen Berbede gleich fam. Auf biefer Brude begrußte Braccio ben Ronig, ber ben fich fniefallig Bengenben aufhob und umarmte. Da gefchah es, bag eines ber Bretter nachgab, und Alfons in ben untern, mit Baffer gefüllten Raum eines Schiffs verfant. Wiewohl er bem Unfalle eine icherafafte Benbung zu leihen mußte, fo biente biefer boch Bielen gur unaludlichen Borbebeutung, und ber Boben bes Laubes fchien Fremblingen zwar eine gunftige Aufnahme, bod wenig Sicherheit ju gemahren. 1

Durch die Borta Capuana betrat Alfons die prächtig gesichmuckte Stadt. Alle Seggi waren von den schönsten Frauen Reapels besetzt worden, die bei'm Schall der Halbtrommel theils in sessillen Tänzen den unter dem Baldachin reitenden König bewillsommten, theils in lauten Gesängen seinen Ruhm erhoben. An der Brücke des Castel nuovo empfing ihn die Königin, die ihn als Mutter umarmte und ihm die Schlüssel des Castells zu

<sup>1</sup> Collenuccio.

übergeben befahl. Dem Allmächtigen banke ich, fprach fie, baß ich bich, bem Gegenwartigen gegenwartig, erblide, bem ich als Abwefenben icon mein Beil verbantte. Denn gern geftebe ich, baß Alles, was ich befite, burch beine Bohlthaten mein ift. Durch bich bat mich Raimund von ber feinblichen Alotte und Braccio von ben Angriffen bes Landheers befreit, und beine Anfunft lagt ben Reft meiner Furcht verftummen. Deine Burbigfeit und Rlugheit, bein großer Ginn blieben auch uns im fernen Italien nicht unbefannt. Lag mich also biesen Tag als ben aludlichften meines Lebens preisen, an bem ich bich in biefe Stadt aufnehme, beren Burger, wie bu fiehft, bich jubelnd begrußen. hierauf erwieberte Alfons: Benn meine bulfe bit nutlich war, o Johanna, fo gereicht mir bieß jur fconften Befriedigung. Seitbem bein erfter Gefanbter mich in Sarbinien antraf, hielt ich immer bie Nichtachtung beiner Gefahren für fdanblid. Best, ba ich bich in wachfenber Bebrangnif erblide, tomme ich felbft, und für ben gunftigen Ausgang burgt mir bie Gerechtigfeit beiner Sache, bie im Rriege ber größte Schut ift. '

## Drittes Rapitel.

Der Sommer verftrich hierauf in Festen. Dabei wurden häufige Gesprache zwischen Alfons und Braccio und ihren Saubtleuten über ben Krieg und bessen Führung unter ben verschiedenen Bollern gehalten. Ein einheimischer und gleichzeitiger

<sup>1</sup> Fanius.

Gefdichtschreiber hat une Einiges bavon aufbewahrt. ' Die Spanier warfen ben Italienern bie Art vor, ben Krieg im Rleinen und mehr burd Lift als Rraft ju führen. In ihren Schlachten gable man faum einen ober ben anbern Toten, und bie Gefangenen murben, nach vollenbetem Treffen, freigelaffen. Die Spanier bingegen, nach Beife ber Deutschen und Frangofen, bie fur bie tapferften Bolfer gehalten wurben, fturgten fich mit ganger Gewalt auf ben Reind, und suchten ihn, maren fie fiegreich, bie auf ben letten Dann zu vernichten. Sierauf vom Ronige felbit aufgeforbert, Die Ehre Italiens ju verfechten, entgegnete Braccio: Rlugheit vermochte im Rrieg bas Deifte, und große Daffen waren in ber Schlacht mehr hinberlich als nuglich. Gin Land, bas man erobern wolle, vorber ju gerftoren, mare graufam und thoricht jugleich. Die überalpifchen Bolfer führten ben Rrieg wie Thiere, und fuchten burch Ungeftum zu erfeten, was ihnen an Geschicklichkeit gebreche. Die Anführer Italiens bingegen und ihre Schaaren murben von frubfter Jugend in Waffenubungen eingeweiht, an alle Befdwerlichkeiten und Gefahren ber

1 Gian Antonio Campano, von seinem Baterlande so genannt. Er war in einem Dorfe bei Capua zu hause und zu seiner Zeit Braccio's Unterthan. Seine Jugend brachte er in Reapel zu, wo er, als Haccio's Unterthan. Seine Jugend brachte er in Reapel zu, wo er, als Hosmeister bei einer abeligen Familie, sich über die hier erzählten Begebenheiten genau unterrichten fonnte. Später, an der Schule zu Berugia angestellt, welches damals von Braccio's Ruhm noch voll sein mußte, schrieb er das Leben diese Feldherrn ungesähr in den fünfziger Jahren: denn er erwähnt beiläusig, gegen das Ende des Werts, den eben vorgefallenen Tod des Alfons. der 1488 starb. Campano war übrigens, nebenbei gesagt, kein sonderlicher Breund von Deutschland, und als er dasselbe auf einer Besandtschaftsreise werließ, richtete er solgenden Bers an dasselbe, den wir nicht zu übersesen wagen:

Adspice nudatas, barbara terra, nates!

Feldzüge gewöhnt. Ihnen biene ber Krieg als Handwerf, und fie fuchten ihn zur Kunst zu steigern.

In diesen Tagen geschah es auch, daß der König mit seiner friegerischen Begleitung eine Lustfahrt nach dem Golf von Bajä beschloß. Man bewunderte den schönsten Busen des tyrrhenischen Meers, seine heilsamen Quellen, seine mortenreiche Gestade. Man besuchte den Avernersee und stieg in die Höhlen der Sibylle hinab. <sup>1</sup> In Bozzuoli zog vor allem das Amphitheater den Blick der Beschauenden an, wovon zwar gegenwärtig nur geringe Trümmer emporstehen, welches aber damals, vor mehr als 400 Jahren, der Zeit noch trozen mochte. <sup>2</sup> Den Rückweg nahm der König zu Lande, und aus der Grotte des Posilipps hervortretend, begrüßte er das Grab Birgils. <sup>3</sup> An demselben Tage langten sicilische Schisse, mit Lebensmitteln beladen, an; Ueberzuuß erfüllte die Stadt, ritterliche Spiele und vaterländische Feste wurden mit Pracht geseiert.

Braccio jeboch bachte balb an friegerische Unternehmungen. Er burchzog bas Land, bemächtigte sich mehrerer kleinen Stäbte und Festungen und drang bis in's Bapstliche vor, bas er verheerte. Dadurch sah sich der Bapst gezwungen, ihm, auf sein Berlangen, Citta di Castello, eine Stadt in Umbrien, abzutreten, worauf Braccio die eroberten Pläte frei gab. Martin V. hatte schon früher den Tartaglia, der in seinem Solde stand, mit tausend Reitern Sforza'n zu Hülfe geschickt; denn er konnte nicht mit gleichgültigen Augen ansehn, das Braccio, sein Basal,

Campanus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prominens superata vetustate theatrum. Campanus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Campanus,

berjenigen Partei entgegentrat, die von der Kirche begünstigt wurde.

Braccio verlangte nun von der Königin, daß ihm, der Abereinkunft gemäß, Capua als Eigenthum abgetreten würde. Sergianni widersete fich dieser Forderung; aber Alsons, der den erfahrenen Feldherrn auf feine Beise verlieren wollte, brachte es dei der Königin dahin, daß die Stadt dem Braccio überliessert wurde, wodurch die erste Mishelligkeit zwischen dem König und Sergianni entstand. Die beiden Festungen Capua's wollten aber die Castellane nur unter Erlegung einer bedeutenden Geldsumme abtreten; auch diese bezahlte Alsons, um den Braccio zu beschwichtigen. Die eine davon mußte dieser gleichwohl halb mit Betrug und halb mit Gewalt erobern. Ein Versuch übrigens, den Braccio machte, die Sforzessen, die zur Einbringung von Lebensmitteln sich aus Aversa entsernt hatten, von der Stadt abzuschneiden, mißlang durch Sforzessen Bachsamseit. Bei dieser Gelegenheit aber führte Braccio eine eigne List aus.

Bwischen Capua und Aversa besindet sich ein stehendes Gewässer, welches gegenwärtig unter dem Namen Regi lagni befannt ist. Rur im höchsten Sommer war es zu durchwaten, und die wenigen Brücken oder Furten, die sich darboten, waren durch seste Ehurme geschützt. Ginen davon mußte nun Braccio in seine Gewalt bekommen, wenn er den Uebergang ausssühren wollte. Er ließ daher einen undärtigen, aber tapfern jungen Soldaten in Beibertracht kleiden, und dieser mußte als siehende und von der Unverschämtseit der Kriegeleute versolgte Dirne dem Thurm sich nähern, um Schutz und Aufnahme bitten. Der Bächter läßt ihn ein, und der Bermummte steigt auf die Zinne,

unter bem Borwande, sich nach ben Berfolgern umzusehn. Dort zieht er sogleich die Leiter, auf welcher er emporgestiegen, weg, zieht das verborgene Schwert hervor, verwundet die Schildwache und flürzt sie hinab. Den Wächter, der sich noch im untern Raum befand, erschreckt er durch Drohungen und Steinwürse, so daß dieser die Thur des Thurms öffnet, um sich in's Freie zu retten. Dort wird er von den herbeieilenden Braccessen gefangen, nachdem der wieder herabgestiegene Jüngling ihn mit gezogener Klinge verfolgt hatte. So siel der Thurm in Braccio's hände.

Da nun bereits bie letten Tage bes Beinmonats berangeruckt maren, fo gebachte Alfone in biefem ju Enbe gebenben Jahre, bei fo bebeutenben Streitfraften noch irgend eine ent ideibende Waffenthat auszuführen, und mablte bazu bie Belagerung Acerra's, eines in ber Rabe ber haubtstabt gelegenen Orts, burch welchen lettere beunruhigt murbe. Siezu mar er befonbere burch Sergianni angefeuert, ber einen totlichen Bag auf bie Familia Driglia geworfen hatte, welcher Acerra geborte. Der Ronia führte eine große Angahl Truppen, worunter alle feine Seefolbaten, und viele Belagerungewertzeuge nach jener Stabt. Ein Sturm jeboch, ben er magte, murbe von ben Acerranern mit bebeutenbem Berluft ber Seinigen gurudgefcblagen. Acerra befand fich außer Gian Bietro Driglia auch Santoparente Attenbolo, ein Bermanbter Sforga's, ber ben besten Rriegemannern feiner Beit beigegablt murbe. Sforga felbft gog mit feinem Beere gegen Acerra, um bie Stabt ju entfeten. Doch Alfons ichidte ihm ben Bentimiglia, einen Sicilianer, und ben

<sup>1</sup> Campanus.

Biccinino mit allen Seefolbaten entgegen, ju benen fich fpater auch Braccio gefellte. Bei ber Brude von Cafolla fam es gur Schlacht, ein Theil ber Sforgesten hatte ben fluß bereits überfdritten, fie wurben aber wieber gurudgebrangt. Sforga war bei ber Uebergahl ber Reinbe nicht im Stanbe, bie Brucke gu behaubten, und ging nach Aversa gurud. Auch Santoparente, ber biefe 3wifchenzeit zu einem Ausfall benutt hatte, warb von Alfons wieber in bie Stabt gebrangt. Letterer hatte bereits einen boppelten und burd Baftionen gefchusten Graben um Acerra giehn laffen, bie Bufuhr abguichneiben. Unterbeffen bebrobten bie Belagerungewerfzeuge, jum Theil vierrabrige Thurme, welche bie bobe ber Binnen erreichten, bie Stabtmauer unauf: borlich, und richteten bedeutenbe Berftorungen an; aber bie Acerraner ftellten bei Racht, mit großer Ausbauer, bie befcabigten Theile wieber ber. Das Beer bes Ronigs befand fich überbieß in einer miglichen Lage. Die Regenzeit war eingetreten, und bie ohnebem fumpfige Gegend, fcon bei ben Romern als ungefund berüchtigt, bereitete ben Belagerten unerträgliche Beschwerben. Da befchloß Alfons, um ben Rrieg zu endigen, einen allgemeinen Sturm. hievon wurde er burch bie Anmahnungen bes Papftes gurudgehalten, welcher an bie beiben Ronige zwei Carbinale, Fonfeca und Fiedco, gefandt hatte, um ben Frieben au ermitteln. Als jedoch Ludwig biefe Bwifchengeit benutte, um beimlich einige Berftarfungen nach Acerra ju werfen, fo febrte Alfons ju feinem frühern Borhaben jurud. Die Stabt warb beffurmt; boch vertheibigten fich bie Acerraner mit Belbenmut, und ba bebeutenbe Regenguffe eintraten, fo murbe ber Boben fo folupfrig, bag weber Aufganger noch Reiter fich ju halten

vermochten. Alfons verlor ein Paar feiner besten Saubtleute und eine große Anzahl Solblinge, die durch Steinwürfe und Pfeile von der Mauer herab getötet wurden. Sierauf boten die Legaten abermals ihre Vermittlung an, und es wurde festgefett, daß ihnen, im Namen des Papstes, Acerra dis zur herzstellung des Friedens übergeben würde. <sup>1</sup> Alfons kehrte sodann nach Neapel zurud.

In biefer Beit geschah es, daß Sforza den Tartaglia plotzlich, bei einem Gastmahle, verhaften ließ. Letterer wurde des Einverständnisses mit Braccio beschulbigt, und hatte auch vom Konig Alfons Pferde zum Geschent erhalten. Der Papst sandte einen Abgeordneten, der die Sache untersuchen mußte. Tartaglia ward schuldig befunden und auf dem Platze von Aversa enthaubtet. Seine Söldlinge jedoch, auf Sforza erbittert, gingen größtentheils zu Braccio über, der sich nach Capua begeben hatte.

#### Viertes Rapitel.

Im Marz bes folgenden Jahrs (1422) ward endlich durch die Legaten der Friede oder vielmehr ein unbestimmter Waffenfüllkand zwischen beiden Barteien abgeschloffen. Ludwig übergab den Cardinälen Aversa und das seste Schloß von Castellamare, und begab sich, an Mitteln erschöpft, nach Rom an den Hof

i Erivelli behaubtet, Acerra fei nicht ben Legaten, fonbern erft fpater bem Ronige, nach beffen Ausfohnung mit Sforga, übergeben worben. Diefe Meinung ift wahricheinlicher; aber alle übrigen Berichterstatter weichen von ibr ab.

bes Papftes. Balb nachher wurden bie Schluffel ber ben Legaten anvertrauten Stabte von biefen bem Ronige eingehanbigt. Sochft auffallend murbe biefe plogliche Rachgiebigfeit bes romifchen Stuhls ericheinen, wenn man nicht folgenbe Umftanbe in Ermagung goge: Martin befand fich in entichiebner Gelbnot, und war großer Summen gur Bieberherftellung feiner gang in Berfall geratenen Saubtstadt bedürftig, wie er benn auch wirklich, in groiteftonifder Sinfict, ber Grunber eines neuen Rome genannt zu werben verbient. Gin Beifpiel, bas faft von allen feinen Nachfolgern bis in's nachfte Jahrhundert hinein, auf's Gifrigfte befolgt murbe, fo bag bie Aufführung von Gebauben eine Lieblingebeschäftigung ber Rapfte geworben ift. Sobann mar Martin V. auf feine unbeftrittene Burbe vor Allem eiferfüchtig, und Alfons bebrobte ibn beständig mit ber in feinen Ronigreichen zu erfolgenben Anerkennung Benebitte XIII. ber fich noch immer hartnadig in Spanien verschanzt bielt. zweiter Bopang, vom Papfte wenigstens eben fo fehr gefürchtet und beffen fich ber Konig bebiente, war Braccio ba Montone, welcher auch wirklich balb barauf nach bem Rirchenftagte 20a und Città bi Caftello belagerte. Diefe Stadt mar ihm vom Bapfte gwar abgetreten worben; aber bie Burger, bie fich als Freiftaat regierten, maren mit biefer Abtretung feineswegs ein= verftanben.

Diejenigen, welche fich in bamaliger Beit eine herrschaft im mittlern Italien ober vielmehr in Toscana (benn auch Berugia und alle auf ber Bestseite bes Apennins gelegenen Städte wurden mit Recht zu Toscana gerechnet) grunden wollten, hatten einen schweren, ja unmöglichen Stand. Dieser Neine hetrurische Bolfestamm, einer ber begabteften von allen, die uns die Beltgefchichte fennen lehrt, und welcher in feiner Blutegeit eine größere Fulle bedeutenber Menfchen, geiftvoller Dichter, Gefcicht= fchreiber, Bolitifer und Runftler hervorbrachte, ale bas übrige Europa zusammengenommen; biefer Bolfestamm, fage ich, mar damale von bem entichiebenften republifanifchen Geifte befeelt. Bebes Stabtden mar eine Welt für fich und mußte befonbers überwunden werben, worauf es bann immer, fobalb es nur einigermaßen aufathmen fonnte, bie Freiheit wieber herftellte. Defhalb erhielten fich bie tostanifchen Republiten bis gegen bie Balfte bes folgenden Jahrhunderts, mahrend bas übrige Italien. Benebig ausgenommen, langft unterlegen war. Dieg mochte bie haupturfache fein, weghalb Braccio, trot aller Gewandtheit und friegerifchen leberlegenheit, feine bauernbe Berrichaft begrunben fonnte, ein Berfuch, ber ben Sforgeofen, welche bie Lombarbie und Genua ju unterwerfen hatten, gelang.

Bon biefer, wie zu hoffen steht, erlaubten Abschweifung, sehren wir zum Sang ber Erzählung zurück. Ehe noch Braccio das Königreich verließ, ward zwischen ihm und Sforza, dem bei dem Wassenstillkande vergönnt worden war, sich nach Benezvent zurückzuziehen, eine Zusammenkunft verabredet, die im Walbe Saccomano Statt fand. Die alte Freundschaft ward, so weit es thunlich schien, erneuert, und Braccio wandte Alles an, seinen ehemaligen Wassensgefährten zu bereden, sich mit der Königin auszusöhnen, worauf auch Sforza, der sich ohne Sold in einer ziemlich beschränkten Lage befand, einging.

<sup>1</sup> Cribellus, Campanus,

als Telegraph benutt wirb. 1 Bohl ift biefer Buntt wert. einen Angenblick babei zu verweilen; benn bie Ausfichten, bie fich bier vom Borgebirg ber Girce bis jum Besuv bin barbieten, mogen in ber Belt nicht leicht ihres Gleichen finden; fei es, bag man bie offene, mit Infeln reich geschmudte See, fei es, bag man ben lachenben Golf mit feinen Drangengarten, und bie berrlichen Bebirgefüften Italiens, wo Sugel über Sugel fich anfthurmen, betrachtet. Diefer Berg nun lauft gegen Guben in einen weit niebrigern, aber ichroffen Welfen aus, und auf biefem Relfen ift bas eigentliche Gaeta erbaut. Subwarts und weftwarts fallt er fteil in's Deer ab, fo bag bier an feine Landung ju benten ift; nach ber Seite bes Golfs aber fentt er fich allmohlig und bilbet eine Rlade, bie ben untern Theit ber Stadt enthalt und burch Mauern gefchutt ift, um welche ein Molo ferumläuft. biefer Lage geht hervor, bag Gaeta von ber Sanbfeite faft unbezwinglich ift, und burch eine fleine Angah! Truppen gefchunt werben fann, von ber Seefeite aber nicht allzulange haltbar, fobalb einmal ben feinblichen Schiffen ber Gingang in ben Golf offen ftebt.

Dieser schöne Landfrich war es, ben bas fürftliche Baar besuchte. Alfons jedoch bewohnte einen Ballaft an der Kufte, jenseits der Landzunge, Johanna befand sich in der Stadt. hieher kam Sforza von Benevent, um Beiben seinen hof zu machen;
boch schien es, daß er von der Königin gunstiger, als vom König
empfangen wurde, wiewohl er während eines mehrwöchentlichen Ausenthalts die catalanischen Großer häusig bei sich bewirthete.

<sup>1</sup> Ueber ben Mungtius Plancus febe man bie befannte Dbe im horag: Laudabunt alii etc.

Mit ihm erschienen noch andere, ehebem provenzalisch gestinnte Barone.

Als nun ber fpanifche Carbinal Konfeca nach Gaeta fommen follte, um bem Ronig bie papftliche Bestätigung ber Aboption ju überbringen, 1 fuhr ihm Alfons auf einer Galeere entgegen und Sforga flieg mit ihm ju Schiff. Die Biographen bes Lettern ergablen uns einstimmig, bag ber Ronig bei biefer Belegenheit einen Morbanfchlag gegen Sforga gebrutet habe. Strick und Sact feien icon bereit gewefen, um ihn ju faben und gu erfaufen. Blos bas ichnellere Gintreffen bes Carbinals babe biefen Blan gerftort, und bie Sforgesten follen ihren Führer, ben fie fur verloren hielten, mit großem Jubel empfangen baben. Letteres mag gegrundet fein, im Uebrigen ift es fchwer, Jemanden eines Berbrechens zu zeiben, bas nicht wirflich begangen worben, und Alfonsens Charafter wiberspricht einer folden Befdulbigung gang und gar. Auf ber anbern Seite aber mochte bem politischen Scharfblice bes Ronige nicht entgeben, bag Cforga ber Gingige fei, ber ihm ben ruhigen Befit bes Reichs ftreitig zu machen, ber Ginzige, ber bem Argwohn ber Ronigin einen hulfreichen und machtigen Arm ju leihen im Stande fei. Deffentlich marb feftgefest, bag Beibe ben Sforga in ihren Golb nehmen follten, bag biefer jeboch, wo es feine gemeinschaftliche Unternehmung gelte, Demjenigen, ber ihn querft beriefe, gehorchen follte. 2 Beimlich aber ermunterte

<sup>1</sup> Jurita meint, daß diese Bestätigung wegen bes ploplichen Tobes bes Carbinals bem Könige nie übergeben worden. Wahrscheinlicher ift, tag fie ber Papst niemals ausgestellt, wiewohl es auch Fazio behaubtet.

<sup>2</sup> Cribellus

Iohanna, ober vielmehr Sergianni, ber bie Seele biefer Ranke war, ben Sforza, bie provenzalische Partei nicht allzwsehr schwächen zu wollen, bamit fich bie Königin berselben, im Fall ber Not, gegen Alfons bebienen könne.

Als im September die Best in Neapel nachgelassen, begab sich Ishanna nach der Insel Procida und von dort in das nahe Bozzuoli. Alsons, um keinem Berdachte Raum zu geben, folgte ihr dorthin zu Land, und nahm unterwegs Capua in Augenschein, das er noch nicht kannte. Aber die Königin hielt diese rasche Einholung für Berfolgung, und ward um so mehr in dem Argwohn bestärft, daß sie Alsons, wie Sergianni behaubtete, nach Catalonien senden wolle, um unbeschränkter herr von Neapel zu sein. Als dieser daher nach Aversa ging, eilte sie schnell nach Neapel und schlug ihren Sit im Castel Capuano auf, da sie fürchtete, im Castel nuovo als Gesangene behandelt zu werden.

# Sunftes Rapitel.

Wiewohl der König fortfuhr, seine Mutter zu besuchen, so war doch die Entfremdung Beider selbst bei dem Bolf schon offenkundig geworden, und wo sich die catalanischen Barone blicken ließen, wurde ihnen Durazzo! Durazzo! oder: Es lebe die Königin Johanna! entgegengerusen. <sup>2</sup> Sergianni Caracciolo, der sich däusig in's Castel nuovo, um dem Staatsrate beizuwohnen,

<sup>1</sup> Es ift icon ermant morben, bag Caftel nuovo und Caftel bell' Dro ben Catalanen übergeben morben maren.

<sup>2</sup> Collenuccio.

begeben und gar wohl die nicht unverdiente Abneigung Alfonfens gegen feine Berfon bemerken mußte, bat fich von diesem einen Schusbrief, verfeben mit dem königlichen Inflegel, aus, ber ihm bewilligt wurde.

Aber im April 1423 veranstaltete ber Ronig, nach feiner feftluftigen Beife, einen öffentlichen Aufzug, bei welchem ein Elephant, ber einen Thurm trug, vorgestellt wurde. In bem Thurme befanden fich viele catalanische Ritter, bie, als Engel gefleibet, fangen und bie Laute fclugen. Da erfuhr er, baß Sergianni einen anbern Aufzug von negvolitanischen Baronen. als Teufel vermummt, verabrebet hatte, fei es, blos mit bem Ronige zu wetteifern, fei es, eine öffentliche Reinbfeligkeit angufpinnen. 1 Diefer lettere Bug unterblieb gwar burch ben Tob eines ber Theilnehmer, mit bem alle übrigen verwandt maren; boch Alfons wurde baburch noch migtrauischer, und als ihm fein Gefanbter in Rom, Francisco be Arinio, fchrieb, bag eine Berichworung gegen ihn angezettelt fei, an beren Spite Sergianni ftebe, fo ließ er biefen, trot bes Geleitebriefe, im Caftel nuovo verhaften. Sierauf begab er fich unmittelbar ju Bferbe nach bem Caftel Capuano, um ber Ronigin biefen Gewaltstreich anguzeigen, ober vielleicht, wie auch ein gragonischer Geschichtschreiber nicht in Abrebe ftellt. um fie felbft in feine Gewalt gu bekommen. Denn er glaubte baburch ben furchtbaren Barteis fampfen, von benen bas ungludliche Ronigreich gerriffen mar, auf immer ein Enbe zu machen. Sein Borhaben miflang. Ein Anabe, ber im Dienfte eines Florentiners fant, wußte fich unbemerkt burch bie Bferbe Blat zu machen und eilte, bie Königin

<sup>1</sup> Giornali del Duca. Cronica di Napoli.

ju benachrichtigen. Diefe ließ fogleich basienige Thor foliegen, bas nach ber Stabt führte, auf welchem gegenwartig ber faiferliche Abler zu feben ift; Alfons jeboch ritt auf bas außerhalb ber Stadt befindliche Thor ju (benn Caftel Capuano lag bamals jur Balfte außer :, jur Balfte innerhalb ber Dauern), um fic beffen ju bemächtigen. Schon hatte bas Bferb bie Bugbrude betreten, ale biefem Einer ber Dbenftebenben einen Dorfer an ben Ropf ichlenberte, woburch es gurudwich. 4 Anbere fagen, ber Caftellan, Sannuto ba Capua, ein farter und hanbfefter Mann, habe es bei'm Bugel ergriffen und mit Gewalt jenfeits ber Brude gurudgeftogen, bie fogleich in bie Bobe gezogen warb. Juan be Barbari, ber mit bem Ronige gefommen, gab biefem feinen Belm, um ihn gegen bie Steinwurfe, bie von oben ber abflogen, ju iconen. Berichiebene catalanifche Barone murben verwundet, einer getobtet. Der Ronig, um bes Bolts wegen bie engen Strafen zu vermeiben, begab fich nach bem Mercato und fpater in's Caftel nuopo.

Daß die provenzalische Bartei über biese Borfälle erfreut war, läßt fich vermuthen, boch auch Biele von ben Durazzischen wollten Alfonsen belagern. Die Klügern aber, um ben Bürgerfrieg zu vermeiben, rieten zu einem Bergleich und begaben sich unbewassnet zum Könige. Dieser war um so mehr zu einer gutlichen Ausgleichung geneigt, als er aus Spanien betrübende Nachrichten, die seine Gegenwart bort nötig machten, erhalten hatte. Diese Rachrichten mochten auch das Meiste zu seinem Entschluß beigetragen haben, sich Sergianni's zu bemächtigen, um sich keine Feinde im Rücken zu lassen.

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

Castilien war nämlich, wegen ber zarten Jugend Johanns des Zweiten, der Schauplat beständiger Zwistigseiten und Unzuhen geworden. Alfonsens Brüder, Don Juan und Don Enrique, die große Lehen in Castilien besaßen, hatten sich Beide dort eine Partei gedildet und haberten wechselseitig. Don Enrique hatte sich überdieß ohne die Einwilligung des Königs mit dessen Schwesster Donna Catalina vermält und verlangte von demselben das Herzogthum Billena als Mitgift; Iohann verweigert es, lockt den Don Enrique nach Madrid und nimmt ihn gesangen. Hierzauf belagert er seine Schwester in Segura. Der Connetabel von Castilien aber, von Enrique's Partei, entsührt sie glücklich nach Valencia. Auch andere von Enrique's Anhang suchen Schutzin Alsonsens Staaten, und dieser wird nun durch castilische Gestandte in Reapel zur Auslieserung ausgefordert.

Unterbessen sucht bie Königin Johanna, die jedem Bergleich entgegen war, durch Jögerung Beit zu gewinnen, und hatte sogleich Boten an Sforza geschickt, der sich damals in einem Kloster bei Mirabella befand. Im Namen der Gevatterschaft, denn durch dieses kirchliche Band war sie mit Sforza verknüpft, beschwor sie ihn, ihr augenblicklich zu hülfe zu eilen. Sforza, wiewohl er nur 600 schlechtbewassnete und schlechtberittene Streiter auszubringen vermochte, während der König 4000 Mann beschaft, eilte sogleich herbei. Unterwegs trasen ihn die Abgesandten Alfonsens, die ihn ebenfalls zum Beistand aufforderten. Sforza versete, daß der Auf der Königin zuerst zu ihm gedrungen sersetze, daß der Auf der Königin zuerst zu ihm gedrungen sei, daß er übrigens nichts so sehr, als eine Bersöhnung zwischen Mutter und Sohn wünsche, und auf der Stelle zurücks

L Zwrita.

kehren wolle, wenn Alfons verspräche, bie Königin nicht ju beunruhigen und ihr zu erlauben, sich an irgend einen festen Plat bes Königreichs zu begeben. Dies wollte ihm Alfons keineswegs bewilligen und versetze, daß er ihn, sobalb er mit ben Waffen in der hand komme, weder zum Richter noch zum Bermittler wolle.

Als Sforga ber Stadt fich naberte, ichidte er noch einmal Kriebensunterhanbler an ben König; boch mit bemfelben Erfolg. Alfons batte bas heer unter Bernalto Centellas auf ber Strafe von Acerra, woher Sforga jog, in Schlachtorbnung treten laffen, und fo fam es balb zwifden Boggio Reale und bem Caftel Capuano zu einem blutigen fecheftunbigen Gefecht. Cforza machte bie Seinigen auf bie iconen Barnifche und Pferbe ber Catalanen aufmerkfam, mit benen fie ihrer eigenen Armut ein Enbe zu machen hoffen fonnten. 1 Dem Cicco Antonio, einem Regpolitaner, entriß er felbft bie tonigliche Fahne, und ale bie Seinigen vor ber lebergahl ju weichen begannen, bahnte er fich burd bie umliegenden Garten ben Weg, und fturgte ploplich im Ruden bes Feinbes hervor, inbem er eine Gartenmauer, bie von Lehm mar, burchbrechen ließ. hierauf erfolgte eine gang liche Rlucht und Rieberlage bes foniglichen Beers. Bebeutenb mar bie Beute ber Sforgesten. Achthunbert Pferbe fielen in ihre Sanbe und hundert und zwanzig ber vornehmften fizilianifchen und aragonischen Barone wurden gefangen. Der Ronig mußte fich in's Caftel nuovo flüchten, bie Saufer ber Catalanen wurden geplundert und Johanna empfing ben Sforga mit ehrenvollem Jubel ale ihren Retter. Diefer, nachbem er bei ber t Er rief: Alli ben vestiti, alli bene a cavallo. Giornali del Duca.

Königin bewirft hatte, baß bie Barone ber französischen Partei nach Reapel zurücklehren burften, manbte sich gegen Aversa, um cs zur Uebergabe zu zwingen.

Bene Schlacht mar am breißigften Dai 1423 gefampft morben; noch vor Mitte Juni erschien eine catalonische Rlotte por Einige behaubten, bag Alfons fie berufen habe, um feine Unternehmungen gegen Corfica fortaufeben; Andere, bag fie bestimmt gewesen fei, die Ronigin mit Gewalt nach Aragonien abzuführen. Wie bem auch fein mag, nichts konnte Alfonsen ermunichter tommen, als jene Rlotte, bie von bem Grafen von Carbona befehligt wurde. Die Landung fonnte von ber Ronigin nicht verbinbert werben. Alfons ließ ben Blat vor bem Caftel nuovo, ber bamale außerhalb ber Stabt lag, mit Ballen und Braben befestigen, bamit bie Reiterei ben Seinigen feinen Schaben gufügen konnte. Da jeboch bie in biefem Lager eingefcolof= fenen Aragonefen von ben Reapolitanern bestänbig geneckt murben, fo magten fie einige gludliche Ausfalle, ja einer Chaar gelang es, fogar in bie Stadt felbft einzubringen. Innerhalb ber Borta Betruccia nämlich (bie jest nicht mehr vorhanden ift), befand fich ein Saus, an bem fich ein Beinftod emporichlang, um bie offenen Arfaben beffelben, wie man es jest noch haufig fieht . ju beschatten. Diefer Beinftod murgelte außerhalb ber Stadtmauer, und beffelben bebienten fich bie Catalanen, um hinaufzuklimmen, worauf fie bie Thorwache überwältigten. Bu gleicher Zeit brang ber Infant Don Bebro, Alfonsens Bruber, von ber Seefeite in bie Stabt ein, wovon ber gegen ben Saven gelegene Theil in Rlammen aufging. In biefer Rot fanbte bie Ronigin Boten an Sforga, ber von Aversa herbeieilte. Aber ba die Reapolitaner ansingen, sich leidend zu verhalten, und dem Kampf wie einem Schauspiele zusahen, so war Sforza mit seiner Reiterei nicht im Stande, sich in den Straßen zu behaubten; benn die Catalanen hatten sich in den Häusern verschanzt, und warfen Ziegel und Steine auf den Feind, der, ohne sich widerssehen zu können, vertrieben wurde. Da begab sich Sforza in's Castel Capuano, und entsührte die Königsn mit ihren Kostdarfeiten nach Nola. Ein großer Theil der Bevölkerung Neapels, über 5000 Männer und Beiber, folgten ihr weinend und wehtlagend nach. Weithin leuchteten die Flammen.

Indeffen hatte Juanotto Bertusa, ein Catalonier, der in Aversa befehligte, dem Sforza zu wissen gethan, daß er ihm die Stadt übergeben wolle, mit der seltsamen Bedingung, daß sie Sforza plündezn und zerkören solle. Man glaubt, daß Bertusa dadurch an den Aversanern, die ihn beleidigt hatten, Rache nehmen wollte. Sforza nahm die Stadt, erfüllte jedoch die Bedingung feineswegs, wosür die Aversaner ihn mit Dank überhäusten. Ichanna begab sich nun, der Sicherheit wegen, nach Aversa. Das Castel Capuano jedoch war von Sforza einem Benetianer, Namens Graziano, zur Bertheidigung übergeben worden; dieser, wahrscheinlich bestochen, überlieferte es dem König unter der Bedingung eines freien Abzugs. Er wurde dafür von Sforza, wie einige behaubten, mit eigner Hand ausgeknüpst.

Johanna hegte nun keinen fehnlichern Bunfch, als die Auslieserung Sergianni's. Auch hiezu bot Sforza, wiewohl zu

<sup>1</sup> Collenuccio, Summonte, Storia di Napoli.
Giornali del Duca.

Gunsten seines Tobseinds, bereitwillig die hand. Denn als ber König, ber die Schwachheit der Königin kannte, zwölf, nach Andern zwanzig der vornehmsten catalanischen Barone für den Caracciol verlangte, gab sie Sforza heraus und erhielt von der Königin dafür die Städte Trani und Barletta, in deren eigentlichen Besth er aber, wegen seines frühzeitigen Todes, nie gelangt ist. Nach seinem Tode wußten auch die übrigen Gefangenen aus Benevent zu entstiehen.

### Sechstes Rapitel.

In biesen Tagen erschien vor Alfons Richael Cossa, ein Ischiot, ber Sergianni's Feind war, und lud ben König ein, Ischia zu erobern, wozu er ihm behülflich sein wolle. Die Insel selbst, von einem Bulkan gebildet, dessen verwitterte Laven mit Beinpstanzungen bedeckt sind, konnte wenig Schwierigkeiten darbieten. Bohl aber die Haubtstadt. Diese, wiewohl sie sich gegenwärtig weiter verbreitet, war damals auf den Fels besschränkt, der an der südösklichen Spize des Eisands aus dem Reer hervorragt und durch eine Brücke mit der Insel verbunden ist. Dieser Fels, wegen seiner Steilheit, ward für unersteiglich gehalten. Jedoch behaubtete Cossa, daß man sich leicht der Brücke bemächtigen und, der Stadt alle Zusuhr abschneidend, dieselbe durch Hunger bestegen könne. Alfons schickte in der Racht sogleich einige Kahrzeuge aus, die die Brücke besiebeten,

<sup>!</sup> Panine.

und bie Tiefe bes Deers, bie fie fur großere Schiffe empfanglich Er machte fich hierauf felbft mit einer fleifanben . ausmaßen. nen Rlotte auf ben Beg und foberte bie Jechioten gur Uebergabe auf, behaubtenb, bag er nicht ber Reind ber Ronigin Johanna, wohl aber ihrer ichlechten Ratgeber fei. Die Stadt war jeboch in zwei Barteien getheilt, wovon bie eine bem Coffa, bie andere bem Chriftoph Manoccio gehorchte. Diefer Lettere wußte die Uebergabe ju hintertreiben, und Alfons ruftete fich jum Rampfe. Er ließ eines ber großeren Schiffe, fo nahe ale möglich war, an ben Wels anlegen, und bemuhte fich, eine Brude auf benfelben werfen zu laffen. Da jeboch bie See zu fturmifch mar, fo foberte er brei Junglinge auf, ben Rele ichwimmenb zu erklettern, und bie Brude mit Seilen an Baume und Geftrupp gu befefligen. Zwei von ihnen wagten es, an Geftrauchen fich fefthaltenb, weiter emporzuflimmen, ba fie, ber Steilheit bes Abichuffes wegen, von ben Reinben nicht gefehn werben fonnten. Ihnen folgten nun Biele aus bem Schiff, und hielten bie Schilbe über's Saubt, um por ben Steinwurfen ber berbeieilenben 38chioten gefichert ju fenn. Alfons fuchte nun bie Feinbe von bem bebrobten Orte abzulenken, indem er bie am Rug bes Relfen auf ber anbern Seite gelegene Borftabt angreifen ließ. Seinigen zu ermuntern, flieg er felbft in einen Rahn und naberte fich ben Schiffen. Aber ber Rahn, ju voll von Menfchen, folug um, und ber Ronig war in Gefahr zu ertrinken; boch marb er aludlich von einigen Matrofen aus bem Baffer aufgefangen. Die Stadt, von zwei Seiten angegriffen, fonnte ibrer geringen Bevolkerung wegen, nicht wiberftehn, und bie Jechioten murben gezwungen, bie Baffen nieberzulegen. Da Alfons bie Gefangenen

freiließ und mit Milbe behandelte, fo ergab fich auch, balb die feste Burg, und ber Konig kehrte nach Neapel zuruck.

Unterbeffen hatten feine Feinbe in Aversa bei ber Ronigin Alles angewandt, ihn zu verberben. Befonders mar Gergianni erbittert, und behaubtete, bag man ihn mahrend feiner Gefangenschaft burch Schlaflofigfeit ju toten geftrebt habe, inbem fich Tag und Nacht Besuche bei ihm einfanden, bie burch fortgefestes Befprach ihn mach ju erhalten versuchten. 2 Johanna warb leicht babin gebracht, bie Aboption Alfonsens, aus bem Beweggrund feines Undante, feierlich ju wiberrufen, ja es gelang, wiewohl nicht ohne große Schwierigfeit, fie ju bewegen, Ludwig ben Dritten ju ihrem Rachfolger ju erflaren. Siegu mirfte befonbere auch ber Bapft, ber zugleich ben Bergog von Mailand in ben Bund ju gieben gewußt hatte. Letterer, ber, wie fcon ermahnt worben, bamale im Befit von Genua war, verfprach eine Gulfeflotte nach Reapel ju fenben. Alfone, über biefe Radrichten aufe Sochfte beunruhigt und burch bie Umftanbe genotigt, nach Spanien gurudzufehren, ließ bringenbe Bitten an Braccio ergebn, fich fogleich mit ben Seinigen nach Reapel gu begeben. Braccio hatte mahrend biefer Reit Città bi Caftello erobert, fobann fich in Berugia, bas er burch Bauwerte vericonte, aufgehalten, und in Foligno fich jum Fürften von Capua fronen laffen. 3 Ale bee Roniae Gefanbte ankamen, befanb er fich in Aquila, bas ihm, wie fcon gefagt, querkannt worden, bas er jeboch mit Gemalt erobern mußte, ba es ber provenzalischen

<sup>·</sup> Parisa

<sup>2</sup> Tristanus Caracciolus,

<sup>3</sup> Campanus.

Partei ergeben war. Auf teine Beise wollte er nun von dieser Belagerung ablaffen; benn sein Chrgeiz berebete ihn, bas
ganze Königreich in seiner Gewalt zu haben, sobalb er Capua
und Aquila besäße. Doch sanbte er bem Könige ben Jakob
Calbora nebst andern Felbhaubtleuten zu hulfe.

Unterbeffen war Ludwig III. bereits in Aversa angekommen und von der Königin freundlich empfangen worden. Festgesetst wurde, daß er den Königstitel beibehalten solle, um besto würzbiger einem Könige entgegenzutreten, sonst aber solle er blos das herzogthum Calabrien bestgen. Sforza zog nun mit seinem Schüklinge nach Neapel, Alsons schickte ihnen den Caldora mit einer Anzahl Truppen entgegen. Bei der Nagdalenenbrücke, wo der Sebeto in's Meer fließt, kam es zur Schlacht; Sforza warf die Aragonesen zurück und pflanzte seine Beichen vor den Thoren der Stadt auf. Alsons, der zu Wasser auf einer Galeere dem Kampse zusah, warb von Ssorza's Tapferkeit zur Bewunderung hingerissen, und besahl den Seinigen, ihn zu schonen.

Enblich, Mitte Oftobers 1423, schiffte sich Alfons nach Catalonien ein, ba er fürchten mußte, daß die Castilianer seine Erbstaaten mit Krieg überzögen. In Neapel ließ er als seinen Statthalter den Infanten Don Bedro zurück. Die See war ihm lange Zeit ungünstig. Er mußte sich zuerst in den Haven von Gaeta stückten, und ward später noch einmal dahin zurückverschlagen. Endlich sammelte er die Flotte bei Bonza, und beschied sie nach der Inselgruppe, die Marseille gegenüber liegt. Denn diesen Ort, als die haubtstadt seines Feindes, gedachte er zu erobern. Ein Theil der Schiffe fand sich wirklich ein, und

<sup>1</sup> Costanno.

Alfons bemächtigte sich Darfeille's durch einen nächtlichen Sturm. Drei Tage wurde geplündert. Ein großer Theil der Stadt verzbrannte, weniger durch die Schuld der Catalanen, als durch den mehrmals nach allen Seiten sich drehenden Wind. Die von Aix kamen den Marseillern zu hülfe, allein da sie gleiche Feldzeichen mit den Catalanen hatten, vermehrten sie nur die Berwirrung. Die Frauen hatten sich in die Kirchen gestüchtet, und Alsons sorgte dafür, daß sie nicht beleidigt wurden. Sie wollten ihm hieraus ihren Schmud zum Geschenk reichen lassen, den er zurückwies. Doch nahm er den Körper des heiligen Ludwigs, Bischof von Toulouse, mit sich, der später in Valencia verehrt wurde. Besatung ließ er nicht in Marseille, da er seiner Mannschaft in Spanien benöthigt war. Noch mannichsach von den Winden umhergeworsen, landete er zulest in Barcelloua.

### Siebentes Kapitel.

Unmittelbar nach Alfonsens Abreise ward Sforza von ber Königin nach ben Abruzzen geschieft, um Aquila, von Braccio belagert, zu entsetzen. Mit häusigen Botschaften hatten bie Aquilaner um Hulfe gesteht. Sforza, nachdem er seinen Sohn Francesco und eine andere Schaar, die sich in Apulien befand, an sich gezogen, drang in die Abruzzen vor, und nahm mehrere kleine Städte, die in Braccio's Gewalt waren. Die Weihnachten seierte er in Ortona. Als sich nach vollendetem Hochamt die haubtleute um ihn versammelten, erzählte er ihnen seinen Traum

<sup>1</sup> Bouche, Histoire de Provence.

in der verwichenen Nacht. Er habe fich mitten in einem See befunden, den heiligen Christoph aber von fern gesehn und um Beistand angerusen. Jener habe sich aber von ihm abgewandt. ' Francesco und die Uebrigen baten ihn, seinen Aufbruch zu versschieben; benn er wollte am andern Morgen bei Bescara über ben Sangro gehn, Sforza jedoch versetzte, daß niemals Eile so nötig gewesen sei, als eben jest.

Die Beforgniffe ber Freunde vermehrten fich, als beim Ausjuge aus ber Stabt ber Fahnentrager mit bem Pferbe fturgte und bie Stanbarte gerbrach. Man gelangte an ben Fluß. Der Reind fand auf ber andern Seite ber Kurt, und batte bort Bfahle eingerammelt und Bogenfcugen aufgestellt. Da verfuchte Francesco mit feiner Schaar ben Uebergang an ber Dunbung bes Strome in's Meer, bas bier lagunenartig und fumpfig ift. Er tam gludlich an's andere Ufer, und jagte ben Reind nach Bescara gurud. Mit begeifterter Freube gemabrte Sforga von fern bie Tapferfeit feines Sohns, und forberte nun bie Seinigen ebenfalls jum Uebergang auf. Aber biefe gauberten, ba fich eben ein heftiger Oftwind erhob und bie Bellen bes Deere ben Fluß anschwellten und gurudtrieben. Um ben Untergebenen Dut einzuflößen, ritt Sforga mit einem Rnaben, ber ihm ben Belm trug, voran; Diemand folgte. Als fie fich in ber Ditte bes Baffere befanden, begann ber Anabe ju finten. Sforga griff nach ihm und wollte ihn bei ben haaren emporziehen. Da wichen bem Bferbe auf bem ichlammigen Boben bie hinterbeine und Sforga glitt vom Sattel. Schwergeharnischt, wie er mar, vermochte er nicht ju ichwimmen. Ameimal wurden feine

<sup>1</sup> Cribellus. Jovius. Simoneta, Vita Francisci Sfortii.

eisernen hanbschuhe über dem Wasser gesehn; bann verschwand er. Bergebens ward späterhin sein Leichnam gesucht, den der Fluß in's Weer schwemmte. 1

So ftarb Sforga am britten Janner 1424 im funf und funfzigsten Jahr feines Altere, nachbem er fo vielen Schlachten getrott, fo vielen Rachstellungen entgangen mar. In Geift mochten ihm vielleicht andere Felbherren feiner Beit überlegen fein, an Tapferfeit fam ihm feiner gleich. Gegen Reinbe war er großmutig, gegen Berrater unerbittlich, in ber Dannegucht ftreng, jum Cout bes Landvolfe ftete bereitwillig, von Sabindt jo weit entfernt, bag er bie Truppen haufig mit ben Ginfunften feiner Schlöffer bezahlte. Bei wichtigen Unternehmungen pflegte er alle feine Saubtleute um Rat ju fragen; boch um nicht ihren Duntel zu nahren, fing er von gleichgultigen Dingen zu fprechen an, und gelangte wie von Ungefahr auf ben Begenftanb, ben er beraten wollte. 2 In Religionsübungen war er punttlich und unterschieb fich bierin von Braccio, bem bie Beitgenoffen vormarfen, baf er nie in bie Deffe ginge. Seine Berwanbten behandelte er mit Bartlichfeit, und als zwei feiner Bruber an ber Beft frant lagen, und von allen verlaffen waren, hielt er bis zum letten Athemaug bei ihnen aus, und ließ ihnen, nach ihrem Tobe, eine Rapelle bauen. Er hafte bie Schalfenarren und bas Spiel. In mußigen Stunden befchaftigte er fich mit Leibesübungen, fcleuberte große Steine und Burffpiege, ober

<sup>1</sup> Cribellus. Jovius. Flavius Blondus, Historia. Merkmurbig ift, baß Sforja'n in feiner Jugend einmal ein abnliches Wageftud gludlich gelungen mar. Bei ber Belagerung von Bifa feste er an ber Munbung bes Arno über biefen von Regenguffen machtig angeschwollenen Fluß.

<sup>2</sup> Josius.

in der verwichenen Nacht. Er habe fich mitten in einem See befunden, ben heiligen Christoph aber von fern gesehn und um Beistand angerusen. Jener habe sich aber von ihm abgewandt. ' Francesco und die Uebrigen baten ihn, seinen Aufbruch zu versichieben; benn er wollte am andern Morgen bei Bescara über ben Sangro gehn, Sforza jedoch versette, daß niemals Eile sondtig gewesen sei, als eben jest.

Die Beforgniffe ber Freunde vermehrten fich, als beim Ausjuge aus ber Stabt ber Kahnentrager mit bem Bferbe fturgte und bie Stanbarte gerbrach. Dan gelangte an ben Kluß. Reind ftand auf ber anbern Seite ber Kurt, und batte bort Bfable eingerammelt und Bogenfcugen aufgestellt. Da verfuchte Francesco mit feiner Schaar ben Uebergang an ber Dunbung bes Stroms in's Meer, bas bier lagunenartig und fumpfig ift. Er fam gludlich an's andere Ufer, und jagte ben Feind nach Bescara gurud. Mit begeifterter Freube gewahrte Sforga von fern bie Tapferfeit feines Sohns, und forberte nun bie Seinigen ebenfalls jum Uebergang auf. Aber biefe zauberten, ba fich eben ein beftiger Oftwind erhob und bie Bellen bes Deers ben Fluß anschwellten und gurudtrieben. Um ben Untergebenen Dut einzuflößen, ritt Sforga mit einem Anaben, ber ihm ben Belm trug, voran; Diemand folgte. Als fie fich in ber Ditte bes Baffere befanden, begann ber Anabe ju finfen. griff nach ihm und wollte ihn bei ben haaren emporziehen. Da wichen bem Bferbe auf bem ichlammigen Boben bie Binterbeine und Sforga glitt vom Sattel. Schwergeharnischt, wie er war. vermochte er nicht ju ichwimmen. Zweimal wurden feine

<sup>1</sup> Cribellus, Jovius, Simoneta, Vita Francisci Sfortii.

eisernen Sanbschuhe über bem Waffer gesehn; bann verschwand er. Bergebens ward späterhin sein Leichnam gesucht, ben ber Fluß in's Meer schwemmte.

So ftarb Sforga am britten Janner 1424 im fünf und fünfzigften Jahr feines Altere, nachbem er fo vielen Schlachten getrott, fo vielen Nachstellungen entgangen mar. An 'Geift mochten ihm vielleicht anbere Welbherren feiner Beit überlegen fein, an Tapferfeit fam ihm feiner gleich. Begen Reinbe mar er großmutig, gegen Verrater unerbittlich, in ber Dannegucht ftreng, jum Cout bes Landvolke flete bereitwillig, von Sabincht fo weit entfernt, bag er bie Truppen haufig mit ben Ginfunften feiner Schlöffer bezahlte. Bei wichtigen Unternehmungen pflegte er alle feine Saubtleute um Rat zu fragen; boch um nicht ihren Dunfel ju nahren, fing er von gleichgultigen Dingen ju fprechen an, und gelangte wie von Ungefahr auf ben Gegenstand, ben er beraten wollte. 2 In Religionsubungen mar er punftlich und unterfchieb fich bierin von Braccio, bem bie Beitgenoffen vorwarfen, bag er nie in bie Deffe ginge. Seine Berwanbten behandelte er mit Bartlichkeit, und als zwei feiner Bruber an ber Beft frank lagen, und von allen verlaffen maren, hielt er bis gum letten Athemaug bei ihnen aus, und ließ ihnen, nach ihrem Tobe, eine Rapelle bauen. Er hafte bie Schalfenarren und bas Spiel. In mufigen Stunden beschäftigte er fich mit Leibesübungen, foleuberte große Steine und Burffpiege, ober

<sup>1</sup> Cribellus, Jovius. Flavius Blondus, Historia. Merkmurbig ift, baß Sforja'n in feiner Jugend einmal ein abnliches Wageftud gludlich gelungen mar. Bei ber Belagerung von Bifa feste er an ber Munbung bes Urno über biefen von Regenguffen machtig angeschwollenen Fluß.

<sup>2</sup> Josius.

übte sich im Springen und Laufen. Des Abends ober bei Regenweiter las er. Da er kein Latein verstand, so begnügte er sich mit ben Abenteuern ber Paladine. Doch war er befonders wisbegierig nach Geschichten, und suchte sich die Alten in Uebersetzungen zu verschaffen. Einem gewissen Porcello, ber ihm ben Casar und Sallust übersetzen mußte, schenkte er ein Haus und einen Garten. Schreiben konnte er nicht und bediente sich zu biesem Geschäft der Mönche, die er auch als Spione verwendete, wozu er sie vor allen Andern, wegen ihrer Schlauheit und Straflosigseit, für tauglich hielt. 1

Bas die äußere Gestalt betrifft, so war Sforza von ungewöhnlicher Größe, breitschultrig, von starkem Muskelbau; um die Mitte des Leibes aber so schlank, daß man ihn fast mit den Händen umspannen konnte. Dabei von dunkler Gesichtsfarde, die Augen blau, tiesliegend, mit buschigen Brauen, die Nase gebogen. In der Kleidung einsach, liebte er jedoch die Blankseit der Wassen und Harnische. Er war im Essen und Trinken mäßig, dei Feldzügen aber und besonders in der Schlacht ost einem plöslichen Durft unterworsen, so daß er beständig einen Knaben an der Seite hatte, der ihm Bein oder Wasser nachtrug, und ihn auch in der größten hise des Gesechts nicht verlassen durfte. Desters äußerte er, nicht durch's Eisen, wohl aber durch Bassermangel fürchte er zu sterben.

Als Braccio bie Nachricht vom Tobe feines Gegners erfuhr, wollte er berfelben lange keinen Glauben fchenken. Er empfing bie Botschaft fcwermutig, mit finfterer Stirn; fei es, bag er

<sup>1</sup> Jovius.

<sup>2</sup> Jovius.

fich ber Jugenbfreunbschaft erinnerte, sei es, baß er seines eignen Schickfals gebenk war. Denn bie Aftrologen hatten ihm vorherzgefagt, baß Sforza eines ploglichen Tobes fterben, er selbst aber ihm in kurzer Beit nachfolgen werbe.

## Achtes Kapitel.

Dit tiefem Schmerz, doch mit voller Besonnenheit des Geistes, ertrug Francesco das Ende seines Baters. Da seine Gegenwart am andern User nötiger schien, wo der größte Theil des Heeres sich besand, so ruderte er sich allein in einem kleinen Nachen hinüber, und ermunterte in einer Nede, zusammenzuhalten und ihn nicht zu verlassen. Hierauf ließ er eine Besahung in Ortona zurück, und begab sich nach Benevent, um des väterlichen Besithiums nicht verlustig zu gehn, und von dort nach Aversa zur Königin. Diese bestätigte ihn in seines Baters Rechten, und verordnete, daß er und seine Brüder den Kamen Sforza dem ihrigen beifügen sollten, dem Berstorbenen und ihnen selbst zu Erren. <sup>2</sup> Hierauf gedachte sie ihn vorerst zu Eroberung Neapels zu verwenden, welche Stadt sast allein noch in den Händen der Feinde war.

Denn es hatte unterbeffen ber Bisconte, unter ben Befehlen bes Guibo Lorello, eine Flotte von 12 größern Schiffen und 22 Galeeren gefanbt, von benen einige burch Ludwig III. ausgerüftet wurben. Die Flotte erschien zuerft vor Gaeta, wo Alfons

i

<sup>1</sup> Jouins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Simoneta, Cribellus,

ben Antonio be Lung gurudgelaffen. Da biefer bie Ginwohner wenig geneigt fab, eine boppelte Belagerung auszuhalten (benn Guibo Torello hatte auch eine bebeutenbe Angahl Truppen mit fich geführt), und ba vom Ronige juvorberft burchaus feine Sulfe gu hoffen mar, fo übergab er bie Stadt unter Bebingung eines freien Abzugs. Torello fuhr fobann gegen Reavel. Er bemad: tigte fich ber Infel Brociba, und bie Burger von Caftellamare famen ihm freiwillig entgegen, nachbem fie ben catalanifchen Statthalter ermorbet hatten. Gben fo bie übrigen Ortfchaften auf ber Norbfeite bes Golfe. Er belagerte hierauf bie Saubtftabt gur See, und ichiffte einen Theil feiner Eruppen am Carmine aus, zu benen fich Francesco Sforja gefellte. Der Infant, auf biefe Beife bebrangt und wenig Bertrauen auf bie Reabelitaner fegenb. von benen fich taglich Biele in's Lager ber Reinbe begaben, um mit ihnen zu turnieren ober Bruberfchaft zu trinken, beidloß, bie Stadt eher verbrennen ju laffen, ale ju übergeben. Diefem Borbaben wiberfeste fich jeboch auf's Gifrigfte Safob Beber ber Infant, fagte er, noch beffen Borfahren batten jemale eine fo icone Stadt, wie Reavel, erbaut, und ber Ronig hatte fie ihm anvertraut, um fie ju behuten, und nicht um fie anzugunben. 1

Die Misverständnisse zwischen den Spaniern und den italiänischen Feldhaubtleuten wuchsen überhaubt mit jedem Tage, da überdieß Don Bedro dem Caldora den verlangten Sold nicht auszubezahlen im Stande war. Als daher ein Wassengefährte des Lettern von den Feinden gefangen ward, und biese ihn mit

<sup>1</sup> Cronica di Napoli Giornali del Duca.

heimlichen Aufträgen an Calbora zurucksanbten, so horchte bieser einem Borschlag zur Ausgleichung um so lieber, als er, ba Sforza tot war, hoffen konnte, die erste Stelle im Heer der Königin zu bekleiden. Da nun der Herzog von Mailand sich anheischig machte, ihm den rückständigen Truppensold zu bezahlen, so versprach er die Uebergabe Neapels, dessen Schlüssel er in seiner Gewalt hatte. Als daher Guido und Francesco scheinbar die Mauern bestürmten, machte Calbora einen Ausfall und ließ sich von den Feinden bis in die Mitte der Stadt verfolgen, die somit von dem Heer der Königin erobert wurde. In den Sold der Letztern trat nun auch Caldora. Castel Capuano ward eingenommen und der Insant behielt blos die beiden Castelle an der Seeküste. Hierauf kehrte Guido Torello mit seiner Flotte nach Genua zuruck.

Bor Allem lag nun der Königin die Befreiung Aquila's am Herzen. Nur höchstens vierzehn Tage, erklärten die Gefandten, könne die Stadt sich halten, wegen des gänzlichen Mangels an Lebensmitteln. Auch der Bapft, dem Braccio hatte drohen lassen, er wolle ihn zwingen, hundert Messen für einen Pfennig zu lesen, wünschte die Bertilgung seines Todseindes. Eben so der Herzog von Mailand; denn die Florentiner, mit denen er in Krieg verwickelt war, wollten den Braccio, nach der Einnahme von Aquila, in ihren Sold nehmen, und hatten ihm zu diesem Zweck bereits eine bedeutende Gelbsumme zugesandt. So wurde nun bald ein Heer gerüstet und im Juni 1424 gegen Aquila geschickt. Das Schicksal Italiens sollte von einer Schlacht abhangen. Dem Jasob Calbora ward der Oberbesehl übertragen; ihm folgten die Sforzessen unter Francesco, und Ludwig

Colonna führte bie papftlichen Truppen an. Taufend Maulthiere mit Lebensmitteln zogen vor ihnen her.

Mquila liegt auf Sugeln, bie ein anmuthiges, mit Bein und Rorn gefegnetes Thal umgibt. Der Alterno burchftromt baffelbe, ein mäßiger Fluß; gegenwärtig table, bamals aber malbige Berge ichließen es ein. Als bie Berbunbeten ben letten Bebirgegug überfdritten, ber fie noch von ber Ebene trennte, erschrafen fie über bie Schwierigfeit ihrer Lage. Rur fcmale und foroffe Bfabe führten binunter, nur zwei Dann boch konnten fie fich reihen, bie Roffe am Bugel führend. Zwei Dillien ftanben fie von bem feinblichen heer entfernt, vier von ber Stabt. Bor ben Thoren berfelben hatte Braccio ben Riccolo Biccinino mit ben Seinen fich aufftellen laffen, um bie Aquilaner von einem Ausfalle abzuhalten. Geratener ichien es baber bem Calbora, eine Schlacht mit Braccio zu vermeiben; boch Alles zu verfuchen, um bie Stadt mit Lebensmitteln verforgen ju fonnen. Diefer Blan, ben Braccio voraussah, wibersprach feiner Ungebulb. Dit Ginem Colage munichte er bem gangen Rriege ein Enbe gu machen, mit Ginem Schlage ben Babft, bie Konigin und bie lange belagerte Stabt ju übermaltigen. Die Reinbe verachtete er. Dem Calbora, ber unter ihm gebient hatte, mußte er fich überlegen, Francesco galt ale Rnabe. Er fchickte beghalb einen Berold an bie Berbunbeten und verpflichtete fich mit einem Schwur, fie nicht eher angreifen zu wollen, als bis fie in's Thal herab-

<sup>1</sup> Man befitt ein eignes lateinisches Gebicht über bie Schlacht von Aquila, aus welchem jedoch, außer ber langen Beile, wenig zu erbeuten ift. Die meifte Auskunft über biefen Feldzug geben Simoneta und Campanus.

gestiegen seien. Diese Bebingungen schienen annehmbar. Lubwig Colonna begann ben Zug mit den Papstlichen, ihm folgte Francesco. Dieser, wie seine Truppen, waren in Trauer gesteibet, wegen Sforza's Tod. Zulest kam Calbora mit den übrigen Anführern. Bergebens ward Braccio von den Seinigen beschworen, die einzeln Herabsteigenden zu überfallen, um somehr, da seine Reiterei kaum ein Orittel so zahlreich war, als die seindliche. Nicht eine einzelne Schaar, verseste er, Alle wolle er in's Netz locken, und alle Pferde, die er den Felsenweg sich herabwinden sehe, sollten balb aus seiner eigenen Krippe fressen.

Francesco Sforza unterbeß befeuerte die Seinigen in einer Anrede, ba ihm eine natürliche Beredfamkeit eigen war. Sie sollten ihrer frühern Thaten gebenken und einsehn, daß ihnen keine Mahl als Sieg ober Tob gelaffen war. Denn auf ber einen Seite hemme sie das Gebirg, auf der andern der Fluß, burch welchen Braccio einen Theil der Felder hatte überschwemmen laffen.

Als nun ein großer Theil ber Berbunbeten bas Thal erreicht hatte, begann ber Kampf. Erft firitt man mit Lanzen-wurfen, bann warb zum Schwert gegriffen. Im Ansange bes Gesechts ward Francesco's Bruber Leone (nach bem Bappen so benannt, bas Kaiser Ruprecht seinem Bater gegeben) aus bem Sattel gehoben und gefangen. Dieß entmutigte die Sforzesten. Lang schwankte die Schlacht, endlich schien sie sich auf Braccio's Seite gunftig zu neigen. Da verließ Riccolo Biccinino seinen Bosten vor ben Thoren von Aquila; sei es, baß er bem Kampfe

<sup>1</sup> Simonela.

ben Ausschlag geben wollte; fei es, bag er ihn fur beendigt hielt und nach Beute luftern mar. Augenblicklich fturgten bie Aquilaner hervor, die fich langft bewaffnet hatten. Richt Manner blos, auch die Frauen famen in harnische gefleibet und bie Braccesten faben fich unvermutet von beiben Seiten angegriffen. Run faffen auch bie Berbunbeten neuen Dut, bie papftlichen Schaaren, Die bereits gerftreut ichienen, fammeln fich auf's Reue und bringen bem Reind entgegen. Ueberall fieht man ben fcmargen Feberbuich Francesco's, ber ben Seinigen gum Cammelpunft bient. 1 Bergebens erhebt Braccio feine Stimme, fie verhallt im Betofe, vergebens winft er mit bem Schwert, ber Staub verhullt ee. Gin Sforgeste, Bellino aus Cotignola, erbeutet bie feinblichen Welbzeichen. Leone mirb wieber befreit. Braccio giebt fich gurud, um Buflucht in einem naben Caftell gu finben. Um nicht erfannt zu werben, nimmt er ben helm ab, ber mit einem filbernen Rrange geziert mar. Aber Francesco hat ihn mahrend bes Treffens nie aus bem Ange verloren, er verfolgt ihn mit feiner Chaar, und ber Borberfte, ein gemiffer Armaleo Brancaleone aus Foligno, ruft ihm ju, fich feinem Berrn ju ergeben. 2 Aber Braccio antwortet nichts und Armaleo verwundet ihn am Genick, fo bag Jener vom Pferb finft. Run warb er auf einem Schilbe in Cforga's Belt getragen. Diefer befchieb fogleich bie Bunbargte und fprach bem Gefangenen auf bas Freundlichfte gu. Aber Braccio außerte feinen Laut, fei es, baß

<sup>1</sup> Simoneta.

<sup>2</sup> Diefer Name, ber fonst nirgends ermähnt wird, findet sich in: Frammento d'una storia di Foligno in der Sammlung Aardini's. Die Aquilaner, wie ich in Aquila erfuhr, nennen einen ihrer Landsleute als Braccio's lleberwinder.

ihn die Bunde daran verhinderte oder ber Seele Stolz. Sprachlos, Trank und Speife zurudweisend, ftarb er am britten Tage. Er war sechs und fünfzig Jahre alt, seine Mutter überlebte ihn.

Braccio war aus einem ber alteften und vornehmften Befchlechter Berngia's entfproffen; auch hielt er, fo lang er lebte, beständig bie Bartei bes Abels aufrecht. Rach manchem Rampf ward er herr feiner Baterftabt. Doch wiewohl man bie bamaligen fleinen Fürften Staliens Tyrannen ju fchelten pflegt, und wiewohl ber Bertrag, ben bie Bernginer und Braccio abichloffen, mit ben Worten beginnt: Das veruginische Bolf übergiebt bem Braccio bie Stadt, bas Welb, bie Strafen, bie Rirden, Die Brunnen und fich felbft; fo wurde man boch febr Unrecht haben, fich einen Tyrannen nach unfern utafifchen Begriffen barunter vorzuftellen. Das bamalige Bolf behielt fich immer bebeutenbe Rechte vor, und am Schluffe beffelben Bertraas beißt es: Meue Steuern, wiber ben Billen bes Bolfe, barf Braccio nicht ausschreiben. Gewaffnete Chaaren barf er,' ohne Befehl bes Bolfe, in ber Stadt nicht halten. Die Decemvirn barf er nicht verachten. Der Altworbern Gefete muß er aufrecht halten. Die Ginrichtungen bes Staate, wenn bas Bolf ne nicht abichafft, barf er nicht verlegen. 1

Bon feinen Beitgenoffen ward ihm, außer einem unbegrange ten Chrzeig, zu große Nachficht gegen feine Truppen, Grausamfeit und haß gegen bie Geiftlichkeit vorgeworfen. Er habe weber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Novas exactiones invito Populo ne cogito. Delectus in urbe, nisi Populus jusserit, ne habeto. Decemviros ne contemnito. Majorum decreta servato. Civitatis instituta, nisi quae Populus abrogassit, ne violato. Campanus.

an Gott noch an die Heiligen geglaubt und sich gerühmt, daß er dreißig Jahre lang in keine Kirche gekommen. Einmal habe er sogar sechs Franciskanermönche, die auf einem Kirchthurme in sol sa sangen, herabwerfen lassen, so daß sie sämmtlich den Geist ausgaben. <sup>1</sup> So viel ist gewiß, daß Braccio's Leiche dem Ludwig Colonna übergeben wurde, um dem Papst ein Geschenk damit zu machen. Feuerwerke und Tänze wurden in Rom über diesen Todesfall angeordnet, und im seierlichen Zuge zu Pferd begleiteten die Kömer, mit Fackeln in den Händen, den Bruder des Papstes durch die Stadt. <sup>2</sup> Martin ließ den im Banne Gestorbenen außerhalb des Beichbilds, unweit der Bastlika St. Lorenzo beerdigen und eine Säule auf das Grab setzen. Später aber, als Braccio's Nesse Rom eroberte, grub er den Leichnam wieder aus, und ließ ihm ein prächtiges Denkmal in Perugia aufrichten.

Rurze Zeit nach Ludwig Colonna fam auch Francesco Sforza nach Rom, um ben papstlichen Segen zu empfangen. Borher hatte er noch, sammt Calbora, bas Castel Paganica bei Aquila belagert, in welches sich Niccolo Viccinino gestücktet hatte, und wo Braccio die von den Florentinern empfangenen Gelder ausbewahrte. Ein Bergleich ward geschlossen, Niccolo sollte frei abziehn und die Hälfte der Geldsumme behalten. Aber Calbora wollte ihm einen hinterhalt legen, um ihn seines Antheils zu berauben. Dieß verhinderte jedoch Francesco, indem er dem Niccolo eine Bedeckung von Sforzessen mitgab. Eine edle Erfenntlichseit für den einst seinem Bater von Biccinino geleisteten

<sup>1</sup> Giornali del Duca, Corio, Cronica di Napoli,

<sup>2</sup> Infessura, Diarium Romanum.

Dienft. Francesco warb nun vom Bapfte gegen ben Thraumen von Foligno, Braccio's Freund, verwenbet.

In bemfelben Jahre hatte Martin noch ein anderes Freubenfest ähnlicher Art zu feiern. Benebikt XIII. starb in Spanien,
in einem Alter von beinahe neunzig Jahren. Aber Alfons, bem
es mehr als je barum zu thun war, bem heiligen Bater ein Gegengewicht zu halten, ließ von den beiben übrigen Carbinalen
einen neuen Papst wählen, der sich Clemens VIII. nannte.

## Meuntes Rapitel.

Sobald Alfons von der Einnahme Reapels Rachricht erhielt, sandte er einen Theil seiner Flotte von Barcelona aus
bahin, unter der Anführung des Don Fadrique de Luna, eines
natürlichen Sohns König Martins von Sicilien. Früher hatte
schon ein aus Sicilien kommendes Proviantschiff Mittel gesunden, in's Castel nuovo einzudringen und dasselbe mit Lebensemitteln zu versehen. Das Unternehmen der Flotte jedoch mislang. Johanna hatte sogleich die vornehmsten Barone mit ihren
heerhausen in der Haubtstadt versammelt; man trieb die Schiffe,
die sich des kleineren Wolo bemächtigen wollten, von allen Seiten
zurück, und diese mußten sich begnügen, den Insanten aus dem
Castell zu befreien, in welchem ein Catalonier, Ramens Dalmes Cacirera, als Castellan zurückgelassen ward.

Der Infant hatte fich unterbeffen eine andere Rriegsthat

<sup>1</sup> Siehe bas fünfte Rapitel bes erften Buchs.

<sup>2</sup> Zurita.

Platen, fammtl. Berte. V.

ausgebacht. Er war mit bem vertriebenen Dogen von Genug, Thomas Fregofo, in Berbindung getreten, und die Abficht war, biefen auf's Neue in Genua einzuseten und ben Bisconte ber Berricaft ju berauben. Bobei ber Doge verfprach, nach erlanater Gewalt auch bem Ronige gur Biebereroberung Reapels gu verhelfen. Don Bebro begab fich mit feiner Flotte nach Borto Bifano, wo fich einige florentinifche Schiffe mit ben feinigen vereinigten, ba bie Florentiner in einem langwierigen Rriege mit bem Bisconte begriffen waren. Bugleich ericbienen bie Bruber bes Dogen, Battifta und Abraham. Buerft verfuchten fie, im Saven von Genua fich zeigenb, bie Stadt aufzuwiegeln. indem fie ben Ruf: Es lebe bas Bolf und bie Fregofen! ertonen ließen. Doch felbft bie fregofische Bartei hielt fich rubig, ba man bie Gemeinschaft mit ben verhaften Catalanen verabideute. Sierauf wurden genuefifche Ruftenftabte von ber Flotte verheert; Seftri und Rapallo, erfteres auf einer blubenben Landzunge gelegen, eingenommen. Die Genuefer fanbten funfgebn Galeeren und einige größere Schiffe unter ber Anführung bes Antonio Doria. Dehrere Schlachten wurden gefampft; boch ohne gludlichen Erfolg für Genua, wiewohl auf ber anbern Seite auch Giovanni Fregofo, ber fungfte Bruber bes ehemaligen Dogen. totlich verwundet wurde. Endlich entichlof fich ber Bergog von Mailand zum Frieben, ba er zugleich in ber Lombarbie von ben Benetianern, in beren Dienfte Carmagnola übergetreten mar, hart bedrängt murbe. Er wollte bem Ronig von Aragon Calvi und Bonifagio abtreten; biefem wiberfeste fich jeboch ber genuefifche Senat auf's Entichiebenfte, und ber Bisconte übergab nun ben Catalanen Borto Benere und Lerici jum Bfanb,

zwei damals ftark befestigte Orte, wovon der erstere auf einem Borgebirge bes Golfs von Spezia, der andere in einer östlichen Bucht deffelben, am Fuß des Gebirgs liegt. Der Infant fuhr hierauf mit seiner Flotte nach Sicilien.

Das Königreich Reavel genog mabrent biefer Beit, und eine Reihe von Jahren hindurch, ber Rube, welche blos burch bie Rante und bas ehrgeizige Umfichgreifen Sergianni's und bie Sabaier bes Bapftes unterbrochen murbe. Martin V. alaubte feine Berwandten noch nicht hinlanglich begabt. Bor Allem wunfchte er Aftura und Rettuno gu befiten, welche bem Grafen Rola, einem Orfino, jugehörten. Der Graf trat fie ab; bie Konigin mußte ihm jeboch Sarno und Balma bafur verfprechen, und bie Familie Gianvilla warb gezwungen, fie abzutreten. Sierauf verlangte ber Babft für feinen Reffen Antonio, ber bereits Salern befaß, bas benachbarte Eboli mit anbern umliegenben Caftellen. Sie gehörten bem Francesco Mormile, einem Saufe entsproffen, bem Johanna ebemale ihre Befreiung gu banken hatte. Nichtsbestoweniger fanbte fie ihre Truppen nach Choli, und Francesco warb aus feinen Befithumern verjagt. Antonio Colonna vermalte fich nun mit ber Erbin von Cotrone und Catangare, woburch ihm auch ein großer Theil von Calabrien gufiel, und feine Schwefter gab er bem Gian Antonio Drfino, Furften von Tarent, gur Gemalin. 2 Diefer, ber altefte Cohn ber Ronigin Maria, war ber machtigfte Bafall bes Reichs.

Im Jahr 1428 tamen Johanna und Ludwig III. von Aversa nach Neapel, und Letterer wünschie um so mehr feinen Wohnsit

<sup>1</sup> Zurita Johannes Stella.

<sup>2</sup> Bonincontrius, Annales.

in Reapel aufzuschlagen, als dieß dem Willen der Barone gemäß war, die ihn, wegen seiner Milbe und Bescheidenheit, eben so sehr liedten, als sie den Einsuß des Seneschalls fürchteten. Aber Sergianni bestand bei der Königin darauf, daß Ludwig nach Calabrien geschickt werde, theils weil ihm diese Provinz zugetheilt war, theils weil noch einige der dortigen Städte der catalanischen Partei huldigten, welche Ludwig erobern solle. Dieser hatte dalb ganz Calabrien unter sich gebracht und genoß die allgemeine Liebe des Bolts, bei welchem er die zu seinem Tode verblieb. Doch behaubten Einige, daß er im Jahre 1429 ber Krönung seines Betters, Karls VII., in Rheims beigewohnt.

Durch machtige Berbindungen suchte nun Sergianni sein Ansehn immer mehr zu befestigen. Eine seiner Töchter vermälte er mit dem Sohne Jakob Caldora's, welcher Lestere unterdessen Herzog von Bari geworden war, und eine andere ward dem Gabriel Orsino, Bruder des Fürsten von Tarent, angetraut. Auch dem Einflusse des ohnedem entfernten Ludwigs wußte er auf mehrfache Weise zu begegnen. Die Belagerung des Castel nuovo ließ er auf das Lässigste betreiben und durch Wassenstillstände unterbrechen; und so geschah es, daß die Catalanen bis zum Tode der Königin im Besit des Castells blieben, und täglich sogar, um Lebensmittel zu kaufen, sich in die Stadt begaben. Auch verschmähte er nicht, heimlich mit Alfons zu unterhandeln, und da er nicht wagte, etwas Schristliches von sich zu geben, so ließ er den König mündlich an eine Prophezeihung erinnern, die ihm bieser früherhin unter vier Augen anvertraut hatte.

<sup>1</sup> Bouche.

<sup>2</sup> Zurita.

Bapk Martin hatte gleichfalls für gut gehalten, ben König von Aragonien nicht aller Ansprüche zu berauben und unterhielt mit ihm einen Briefwechsel, worauf Alsons den Gegenpapk sallen ließ. Clemens VIII. entsagte seiner Würde und ward zum Bischof von Majorca ernannt. Martin selbst genoß der Alleinherrschaft sedoch nur kurze Zeit: er starb im Februar 1431 im drei und sechzigsten Jahre seines Lebens und ward im Lateran bestattet. Sein größter Ruhm ist, daß er Kom im Zustande der äußersten Ausschung gefunden und im tiefsten Frieden hinterließ.

Diefer Friede überlebte ihn jeboch nicht lange. Un feiner Stelle ward im Marg beffelben Jahrs ein Benetianer aus ber alten Ramilie Conbolmieri gemablt, ber fich ben Ramen Gugen IV. beilegte. Seine fruhern Jahre hatte er im Rlofter jugebracht, welches er zugleich mit feinem Jugenbfreunde Antonio Cornaro betrat, nachbem er fein Bermogen ber Rirche gefchentt. Antonio's Dheim, Gregor XIII., ben papftlichen Stuhl beftieg. machte er feinen Reffen jum Carbinal, welche Burbe biefer jeboch nur unter ber Bebingung annahm, bag auch Conbolmieri berfelben theilhaftig werbe. 1 Als Carbinal hatte fich Engen burch Stillung eines Aufruhre in Bologna und burch Wieber-· berftellung bes von Trajan erbauten Savens von Ancona einen wurdigen Ruhm erworben. Seine Gestalt überbieß mar ausgezeichnet, fein Aeußeres ehrfurchtgebietend auf eine feltene Art. Dhne gelehrt zu fein, befag er viele biftorifche Renntniffe, und bie berühmteften Gefchichtschreiber ber Beit, worunter Boggio Bracciolini, Klavio Biondo und Leonardo Bruno, maren an

<sup>1</sup> Vespasiano Vita del Papa Eugenio

feinem Gofe versammelt. Die Baufunst liebte er, und zu ben Runstwerken, bie unter feiner Regierung entstanden, gehören bie ehernen Thuren von Sankt Beter.

Im Leben beobachtete er gegen fich und Andere eine mondifche Strenge, und fein erfter Regierungsaft mar gegen bie Familie feines Borgangere gerichtet. Denn man beschulbigte bie Colonnefen, baß fie nicht nur ben bebeutenben Belbichat Dartins V., fonbern auch Juwelen und foftbare Rirchengerate an fich gebracht. Auf ber anbern Seite murbe bem Bapfte Schulb gegeben, bag er blos im Intereffe ber Orfini, bie an feiner Bahl Antheil hatten, verfahre. Bie bem auch fei, ber Schatmeifter Martine und ber Bifchof von Tivoli murben gefangen gefett, Stefano Colonna, Antonio, bes vorigen Bapftes Deffe, und beffen Bruber, ber Carbinal Brofbero Colonna, floben aus ber Stabt. Sie fammelten auf ihren umliegenben Butern, wogu befonbere Gengano und Marino gehörten, einige Beerhaufen, bemachtigten fich ber Borta S. Sebaftiano und brangen in Rom ein, wo es gegen bie papftlichen Truppen, ju benen fich bie romifchen Sacttrager gefellten, auf bem venetianischen Blat und ber Biagga Colonna gur Schlacht fam. Da bie Colonnefen jeboch von ihrem Anhange ichlecht unterftutt murben, mußten fie fich gurudziehn. Gugen rief ben Jafob Calbora aus Reapel in feinen Solb: boch biefen beftach Antonio Colonna, beffen Reichthumer unermeglich maren. Da nun aber ber Papft ben Calbora, bem Alles feil war, ebenfalls bestechen ließ, und fowohl bie verbunbeten Benetigner und Florentiner bem Bapfte ein Bulfebeer fchickten, ale auch bie Konigin Johanna ein

<sup>1</sup> Vespasiano. Platina.

anderes unter Marino Caracciolo, dem Bruber des Seneschalls, so trat Caldora auf die papfliche Seite zurück und die Colonenesen wurden vollständig besiegt. Fünf und siedzig tausend Dustaten mußte Antonio der Kirche herausgeden, Eugen schleuderte eine Bannbulle gegen die Familie Colonna, in welcher er sie aller ihrer Güter, Lehen und Bürden entsetzt, ihre Palläste der Berstörung preisgiedt, die geströnte Säule, welche sie im Bapven führen, allenthalben auszumerzen besiehlt, ihnen ein ehrsliches Begrädnis versagt und selbst ihren entserntesten Rachtommen einen ewigen Fluch hinterläst. Sie sollen nie ein Amt bekleiden, nie ein Erbe erwerden können, beständige Armut solle ihr Loos, das Leben ihnen zur Last, der Lod zur Erquickung sein.

### Behntes Rapitel.

Da in ber Bulle bes Papftes die Colonnesen nicht nur ihrer Besitsthumer verlustig erklart, sonbern zugleich verboten war, bem Antonio Colonna auch nur ben Titel eines Fürsten von Salern zu geben, so zog die Königin Iohanna alle Güter jener Familie ein, und Calbora war hiezu behülflich, ba er felbst einen Theil bes Raubs zu erhalten hoffte. Antonio verlor auch

De testamento aliorum ninil capiant, sint semper egentes et pauperes, ut iis perpetua egestate sordentibus sit mors solatium et vita supplicium. Bulla Eugenii Papas IV. adoersus Prosperum de Columna Cardinalem. Dieß war bereits der britte Bannfluch, der von den Bapften gegen die Colonnesen geschiedert wurde. Der erst erhörte von Alexander III., der zweite von Bouifactus VIII. her

Catangare und Cotrone, ba feine Gemalin ermorbet warb unb bas Erbe ber fungern Schwefter anfiel. Unter biefen Umftanben begehrte Gergianni van ber Ronigin Salern und ben Rurften: titel. Die Rönigin verfette, bag er bereits Cabua befäße, und fich Furft von Capua nennen tonne. hierauf entgegnete Gergianni, baf Capua fast immer mit ber Rrone vereinigt gewefen und ihm baber von einem allenfallfigen Rachfolger im Ronigreiche gewiß entzogen werben wurbe. Er beftanb baber auf bem Befit von Salern, Johanna beharrte auf ihrer Beigerung. Denn theils war ihr perfonliches Berhaltniß ju bem Seneschaff wegen bes vorgeructen Alters erfaltet, theils ward fie von Covella Ruffa, ber Bergogin von Seffa, jur Festigfeit aufgemm tert. Diese Frau, Die, ber Sprobigfeit ihres Charafters willen, von ihrem Gemal getrennt lebte, hatte fich in ber letten Beit an bie Ronigin, mit welcher fie verwandt war, befonbere angefchloffen, und wohnte mit ihr im Caftel Capuano. Stolz und Berrichbegierbe maren bie Triebfebern ihres Befens, und fo fonnte fie nicht lange mit bem Senefchall in friedlichen Berhalt: niffen ausbarren. Letterer, ba er abichlägiger Antworten un: gewohnt war, wurde burch bie Beigerung Johanna's aufs Aeußerfte erbittert, und vergaß fich fo weit, bag er fie mit pobelhaften Bormurfen überhäufte. Als er biefelbe verlaffen, trat die Bergogin bervor, die bas beiberfeitige Gefbrach belaufct hatte, und als fie die Königin in Thranen fand, warf fie fic berfelben ju Rugen und beichwor fie mit Leibenschaft, nicht langer bie Sflavin eines armen Gbelmanns fein zu wollen, ben fie aus bem Staube gezogen, mas ber Enfelin fo vieler Ronige nicht gezieme. Nichts fehle mehr zum Uebermut bes Senefcalls,

als daß er felbst an die geheiligte Berson der Monarchin hand anlege, und nichts könne sie davor schützen, da sie völlig in seiner Gewalt, und selbst der Castellan des Schlosses ein Berwandter und Geschöpf Sergianni's sei.

Johanna umarmte bierauf bie Bergogin und verfprach, bie herrifche Selbftfucht bes Seneschalls nicht langer zu bulben. Der Caftellan murbe gewechfelt und ein Bafall ber Bergogin an beffen Stelle gefett. Die Ebelleute bes hofe waren langft gegen Sergianni aufgebracht, ja es ging ein Gerücht, bag biefer, nach bem Tobe ber Königin, mit Calbora und bem Kürften von Tarent eine Art von Triumvirgt errichten und bas Land mit benfelben theilen wolle, welches fie bann als papftliche Statthalter zu regieren gewillt feien. 1 Die Bergogin wandte fich vor allem an Ottino Caracciolo, ben wir icon ale einen alten Reind bes Seneicalls tennen. Diefem verschaffte fie Gebor bei ber Ronigin jugleich mit Bietro Balagano von Trani und Marino Boffa, Die ebenfalls por Begierbe brannten, ben Sergianni ju fturgen. vermochten fie ber Ronigin fein Tobesurtheil ju entloden. Sie fei ju alt, um fich mit einem Berbrechen ju belaben und muffe balb por ihren Richter treten; boch muniche fie bie Berhaft: nahme bes Seneschalls. 3m Rat ber Berschworenen wurde je boch befchloffen, ibn ju ermorben; benn eine bloge Befangenfetung ichien bei bem Bantelmute ber Ronigin allaugefahrlich und hatte bas Berberben auf bie Saubter ber Theilnehmer qurüdwälzen fonnen.

Unter biefen Blanen war ber August bes Jahre 1432 herangefommen. Sergianni, um fich mit Calbora, bem er mißtraute,

<sup>1</sup> Costanno.

noch naber ju verbinden, batte beffen Tochter mit feinem einzigen Sohne Erojano Caracciolo verlobt. Die Bochzeit follte mit großer Bracht und auf Roften ber Ronigin im Caftel Capuano gefeiert werben. Acht Tage waren baju anbergumt. Die unter Tangen, Ritterspielen und Gaftmalern verbracht werben follten. Der Abend bes fecheten Tage mar von ben Berfchworenen zur Ausführung ihres Borhabens festgefest worben. Das Brautpaar batte fich bereits in feine Bebaufung guruckaegogen, unb Sergianni, ber im Caftell wohnte, in fein Schlafgemach. fanbten bie Berichworenen einen Deutschen, ber als vertrauter Diener ber Konigin ihr aus Deftreich gefolgt mar, poraus. Diefer pocht an bie Thur und melbet bem Geneschall, bag bie Ronigin burch einen heftigen Anfall von Gicht auf bem Tob liege und ihn auf ber Stelle zu fprechen verlange. Sergianni richtet fic fogleich auf, begehrt von einem Anaben die Rleiber, und befiehlt biefem bie Thur ju öffnen, um fich naber ju unterrichten. Der Anabe öffnet und ruft: Sie find bewaffnet! Worauf Sergianni verfest: Schliege! Schliege! Bugleich bemachtigt er fich bes Schwerts, bas ju feinen Saubten bing. Aber bie Berichworenen brachen burch bie geöffnete Thure mit Gewalt herein und fturgen fich auf ben nur gur Galfte Befleibeten, ben fie balb mit Dolchen und Defferftichen nieberftreden. 1

Dieß waren vorzüglich ber Bruber Ottino's, Bietro Balagano und ein Diener ber Herzogin. Ottino felbst und Marino Boffa waren im Hof bes Castells geblieben, um fogleich, wenn ber Streich mißlingen follte, zu entstiehen. Diese befahlen nun bie Thore zu schließen und Niemanden herauszulassen. hierauf

<sup>,</sup> i Giornali del Duca. Tristanus Caracciolus.

ließen sie ben Sohn und Bruber Sergianni's nebst anbern Berwandten besselben unter bem Borwande in's Castell entbieten, daß die Königin im Sterben sei. Alle kamen und wurden sogleich verhaftet, ihre häuser geplündert. Calbora selbst war jedoch nicht bei ber hochzeit gegenwärtig und in den Abruzzen zuruckgeblieben.

-Sergianni's entstellter Leichnam ward, das eine Bein noch barfuß, in's Borzimmer auf eine Bahre gelegt. Mit Tagesanbruch erschien die Herzogin von Sessa, welche die Nacht außer bem Castell zugebracht hatte, betrachtete den Toten und rief: Dieß ist der Sohn der Jsabella Sarda, der mir den Rang wollte streitig machen. Des Abends kamen einige Mönche aus S. Giovanni in Carbonara, wo sich Sergianni eine Kapelle hatte bauen lassen, und bestatteten ihn ohne Sang und Klang. Die Königin ertheilte den Mördern einen Schußdrief, erklärte jedoch, daß sie seineswegs den Tod des Seneschalls gewollt habe. Zene entschuldigt sich, daß der Seneschall sich widersest und ihn lebenbig zu sahen unthulich gewesen sei.

So ftarb Sergianni im sechzigsten Jahr seines Alters. In ber erwähnten Rapelle, die hinter bem großen Denkmal bes Königs Ladislaus besindlich, wurde ihm später ein Monument errichtet, bas noch heutzutage wohlerhalten zu sehen ift. Sergianni ift auf bemselben geharnischt in Lebensgröße abgebildet; seine kräftigen, aber wenig sympathischen Büge verraten einen Mann, ber nicht immer die lautersten Wege, um zu seinen Bweden zu kommen, einschlug. Das Bolk übrigens haßte ihn,

<sup>1</sup> Sergianni's Mutter mar bie Tochter eines Pifanischen Raufmanns. Siehe Fra Luigi Contarino, Antichità di Napoli.

wie jeben Gunftling, und noch lange nach feinem Tobe wurde in ben Strafen Reapels ein Lieb in ber Landesmundart auf ihn gefungen, von welchem jebe Strophe mit ben Borte fcbloß:

> Muorto è lo pulpo e sta solto la preta, Muorto è Ser Janne, figlio de Poeta, <sup>1</sup>

### Elftes Kapitel.

Als Lubwig III. ben Tob bes Seneschalls ersuhr, gedachte er sich nach Neapel zu begeben; die Königin aber verhinderte es auf den Nat der Herzogin, und der stets Gehorsame gehorchte. Die Herzogin hatte nicht nur die Absicht selbst zu regieren, sie war zugleich den Franzosen abgeneigt und im Interesse des Königs von Aragonien. Dieser Letztere, der sich damals in Sicilien befand, wollte eine so günstige Gelegenheit, seinen Einsuß zu erneuern, nicht ungenutzt verstreichen lassen. Noch in demselben Jahre begab er sich, trot der Winterstürme, nach der Insel Ischia, die von den Seinigen noch besetzt war. Ehe wir aber in dieser Erzählung fortsahren, dient es vielleicht zur Ausklärung, Alsonsens bisherige Unternehmungen seit dem Jahre 1424 nachzuholen.

1 Pulpo (ital. polpo), ber Bolpp, ift bas Bappen ber Caraccioli, preta bas neapolitanische Bort für pietra. Sergianni's Bater war Notar; ob er nebenbel auch ein Dichter gewesen, fteht sehr zu bezweifeln. Bahricheinlicher ift, baß man in ber bamaligen Zeit, wo die Schreibfunft so selten war, jeden Berfertiger von Schriften einen Boeten nannte. Ein limftand, ber auch in unsern Tagen vorkommt. Das angeführte Difticon fteht in ben Giornali del Duca.

Sogleich nach feiner Anfunft in Spanien murben Unterhandlungen mit bem Ronig von Castilien, wegen ber Freilaffung bes Infanten Don Enrique, angefnupft. Der Ronig von Caftilien jedoch, ber gang von feinem Gunftlinge Don Alvaro be Luna beherricht murbe, fuchte biefelben in bie gange au giebn. und wich feber entichiebenen Antwort aus. Don Alvaro mar ein Reffe bes verftorbenen Gegenpapftes Benebitt. Seine an fich felbft nicht unweife Bolitif hatte große Aehnlichkeit mit jener Sergianni's, indem er jeben fremben Ginfluß zu entfernen fuchte, um fich felbft befto fefter ju behaubten. Da Alfons nun aber mit einem Ginfall in Castilien brobte, und ba es ihm gelang, feinen Bruber, ben Infanten Don Juan auf feine Seite gu bringen, fo warb ber caftilifche hof jur Nachgiebigfeit veranlaßt. Don Enrique ward freigelaffen, mußte jeboch fowohl bem Ronig von Castilien als bem Don Juan Ergebenheit angeloben. Letterer mar unterbeffen burch ben Tob feines Schwiegervaters Ronig von Navarra geworben (1425). Er warb mit feiner Gemalin Blanca in Bampelung gefront, und Beibe murben, nach bamaliger Sitte, von ben Großen bes Reichs auf Schilben emporgehoben. 1

Alfons, ber indeß mit seinen eigenen Cortes nicht immer im besten Bernehmen ftand, strebte vor allem dahin, die ganze halbinsel in sein Interesse zu ziehn. In dieser Absicht vermälte er auch seine Schwester Donna Leonora mit dem Infanten von Bortugal, eine Che, deren Frucht jene Leonora war, die später mit Kaiser Friedrich verbunden wurde. Der Stein des Anstosses für Alfons war Don Alvaro, der den Anmaßungen der beiden

<sup>1</sup> Zurita

Infanten beständig entgegentrat. Denn felbst Don Juan schätzt seine Besthungen in Castilien höher, als sein Königreich Navarra, und nahm es für eine Art von Berweisung, als ihm der castilische hof zu verstehn gab, er solle sich in seine eignen Länder begeben.

Als nun im Jahre 1429, kurz vor dem Erscheinen des Madchens von Orleans, der Dauphin von Frankreich sich in der außersten Bedrängniß befand und Alfonsen um Gulfe ansiehte, benuste dieser einen solchen Borwand, um gegen Castilien sich zu rüften, in das er wirklich einrückte. Don Alvaro zog ihm mit einem Geere entgegen. Da eilte der Cardinal von Foir, den Papst Wartin gefandt hatte, zur Ausgleichung herbei, und die Königin von Aragonien, des castilischen Monarchen Schwester, ließ ihr Zelt zwischen beiden Lagern aufrichten, um die Schlacht zu verhindern. Die heere zogen sich nun wirklich zurück, ein gutes Verhältniß ward aber keineswegs hergestellt.

Noch über ein Jahr lang dauerten die gegenseitigen Ranke, ber kleine Krieg, die nutlosen Unterhandlungen fort. Auf beiden Seiten schien es jedoch an bedeutenden Hulfsmitteln zu fehlen. Jumal wollten die catalanischen und aragonischen Stände die Notwendigkeit eines solchen Kampfes nicht einsehn, und verweigerten dem Konig Subsidien. Nur im Falle eines Angrisse der Castilianer erklärten sie zu seinem Beistand bereit zu sein. Alsonsens Angelegenheiten verschlimmerten sich sehr durch den Wbfall eines seiner mächtigsten Basallen, des Don Fadrique de Luna. Dieser, wie schon erzählt worden, war ein natürlicher Sohn des verstorbenen Königs von Sicilien und also Enkel des

<sup>1</sup> Zurita.

letten aragonischen herrichers aus ber frühern Dynaftie. befaß große Befithumer in Aragonien, und Alfons behandelte ihn wie einen feiner Bruber. Aber fei es nun, bag ber eigene unruhige Charafter ihn verführte, fei es, bag ber Rriegezug gegen Reapel und ber Aufenthalt, ben er mit Don Bebro in Sicilien gemacht, feinen Ehrgeig gewect hatte (benn bie Sici-Lianer waren ihm fehr zugethan), ober auch, bag Don Alvaro ibn beimlich anspornte; genug, er entfernte fich ploblich von Alfonfens hof. Bum Bormanb biente, bag er mit feiner Schmagerin in einem bluticanberifden Berhaltnif lebte, worüber bie Berwandten berfelben laute Rlagen bei bem Ronige erhuben. Alfons jedoch gewährte bem Don Kabrique einen Schutbrief, um ohne Furcht gurudfehren gu tonnen; biefer aber begiebt fich 1430 nach Caftilien, fpricht laut von feinen Erbrechten auf bas aragonifche Reich und noch mehr auf Sicilien, und fobert enblich Alfonsen zu einem 3meifampfe beraus, welcher gurudgewiefen wurde. Der Ronig von Caftilien empfing ben Don Fabrique mit großer Auszeichnung und ichenfte ihm bie Stabt Arjona, worauf Alfons fich ber Guter beffelben in Aragonien bemachtigte. Diefen Anlag benutte ber Ronig von Caftilien, um auch bie Befitungen ber Infanten in feinem Reiche mit Beidlag ju belegen.

Es ift nicht unfre Aufgabe, in biefe Geschichten naber einzugehn, genug, baß ber biplomatischen Binkelzuge unzählige waren. Alfons zog ben König von Granaba in sein Interesse, und biefer mußte ber Infantin Catalina (Don Enrique's Gemalin) zu hulfe eilen, die in Segura von ben Castilianern belagert wurde. Dafür wandten sich bie Lettern an die Genueser

und versprachen benfelben, ihnen wieder zur Freiheit zu verhelfen, wenn sie eine Flotte gegen Alfons auszurüften Billens seinen. Desto fester verband sich nun Alfons mit dem Bisconte in Mailand. Endlich ward, auf Vermittlung des Königs von Bortugal, ein fünssähriger Wassenstilltand zwischen Castilien und Aragonien abgeschlossen. Don Fadrique jedoch schwurt dem König von Castilien seierlich den Basalleneid und gelobte, nach damaliger Sitte, im Falle eines Wortbruchs barfuß nach Jerussalem zu wallsahrten.

Durch jenen Waffenstillftanb warb Alfons ermachtigt, feine Rrafte wieber auswarts ju verwenden, ba ber Aufenthalt in Spanien ihm zu feiner Beit zu behagen ichien. Er befchloß einen Rriegszug nach Afrifa, theils aus eigenem Unternehmungs geift und jum Schute Siciliens, theile als Bormand, um fo gleich, bei veranberten Umftanben, in Reapel gegenwärtig fein ju konnen. Dit 26 Galeeren und 9 Laftichiffen fegelte er von Barcelong binmeg. In Sarbinien erhielt er Rachricht, bag bie Stadt Tropea in Calabrien, die feine Truppen noch befest bielten, von Ludwig belagert werbe, und nach zwanzig Tagen bie Uebergabe versprochen babe. Alfons beeilte fich, ben Seinigen Bulfe juguführen; allein die Ungunft ber Binbe warf ihn nach ben farbinifden Baven gurud, wo er zwölf Tage verweilen mußte. Endlich gelang bie Sahrt nach Balermo, wo er nur ein Baar Stunden blieb, um fogleich nach Tropea ju fchiffen. Er langte noch an bemfelben Tage an, an bem bie Uebergabe exfolgen follte; allein ber Wind verhinderte die Ausschiffung ber Truppen, und als fie bewertstelligt werben tonnte, war bie Stabt, bie

<sup>1</sup> Zurita.

nicht unmittelbar an ber See liegt, bereits in ben Banben ber Der Ronig fehrte hierauf nach Sicilien gurud, Brovenzalen. und fegelte von bort nach ber Infel Gerbes, bie in ber Rabe bes feften ganbes von Afrifa mit bemfelben burch eine Brude verbunden ift. Schwierig war es, fich berfelben ju nabern, theils einiger Untiefen wegen, theils weil bie Gingeborenen eine große Menge von Steinen ju beiben Seiten in's Meer gefenkt hatten. Als jeboch Alfons einen Theil berfelben hatte hinwegräumen laffen, gewannen einige Schiffe Blat, Debrere ber tapferften Catalanen fprangen an's Land und trieben ben Reind von ber Brude gurud, bie fie balb in ihre Gewalt befamen. Da langte auf einem Dromebar ein Gefanbter bes Konigs von Tunis an, ber Alfonfen einen Brief überbrachte. 1 Die Eroberung einer fo fleinen Infel, bieß es barin, fei eines fo großen Mongrchen unwurdig, vielmehr folle er bie Ankunft bes Konige von Tunis mit feinem Beere abwarten, bamit auf eine wurdige Art Ronig und Ronia fich gegenüberftunden. Alfons ging biefe Bebingung ein, und nach einigen Tagen erschien ber afrifanische Furft mit einem unermeglichen Beere. Gine Schlacht entspann fic, in welcher bie Beidichtschreiber ben Sieg Alfonsen beimeffen. biefer jeboch, wie ergablt wirb, fich balb barauf megen Mangels an Lebensmitteln von ber Infel wieder entfernen mußte, fo fceint iener Sieg von fehr zweifelhafter Ratur gewesen zu fein, und hatte in jebem Rall feinen Erfolg.

Auf der Insel Gozzo erfuhr Alfons den Tod Sergianni's und segelte sofort nach Ischia, wie bereits erwähnt worden. Bermittels der herzogin von Sessa gelangen ihm neue

<sup>1</sup> Fanius.

Unterhandlungen mit der Königin, welche ihn abermals an Kindesftatt annahm und zum Erben einsetze. Dieser Beschluß ward aber nie öffentlich bekannt gemacht und bald wieder zurückgenommen, indem die Herzogin mit Alfons zerfiel, weil dieser mit ihrem Gemal, den sie haßte, ein Bundniß eingegangen war. Alsons schloß hierauf einen zehnjährigen Wassenstillstand mit der Königin und begab sich nach Sicilien.

## Bmölftes Rapitel.

Im Anfange des folgenden Jahrs 1434 erschien zu Schiffe im Golf von Reapel Margarethe von Savoyen, die mit Ludwig III. verlobt war. Ihr Vater war jener Herzog Amadeus, der um dieselbe Beit die Regierung niederlegte und sich mit seinen Bertrauten in eine Einstedelei am Genfersee begab, später aber zum Gegenpahft vom Baseler Concil gewählt wurde. Als Johanna die Anfunst der Prinzessin ersuhr, wollte sie dieselbe nach Neapel einladen, dahin auch den König Ludwig bescheiden, um das Hochzeitsste sierlich begehn zu lassen. Ihre Umgebungen rieten ihr jedoch davon ab. Wenn sie ruhig herrschen wolle, musse sieten Aboptivsohn so sehr als möglich von sich entsernt halten. Die Prinzessin mußte daher, trop eines heftigen Sturms, in Sorrent landen, wohin ihr die Königin ein unbedeutendes Geschent sandte. Sie schisste sich hierauf nach Calabrien ein und die Bermälung ward in Cosenza geseiert.

<sup>1</sup> Zurita giebt bas gange Document; es ift vom 1. April 1483.

In biefer Beit fam Gian Antonio Orfino, Fürft von Tarent, nach Reapel. Auch gegen ibn betrug fich bie Ronigin, auf ben Rat ihrer Ratgeber, mit großer Ralte, und ale er einft bas Caftel Capuano verlaffen wollte, und ben gangen Sof von Solbaten besett fanb, geriet er in folde Aurcht, bag er aus einem Fenfter herausspringen wollte, um fich in Giderheit guibringen. Doch wurde er burch Ottino Caracciclo befdmichtigt, ber ihm fagte, bag bie Truppen wegen ber Solbbezahlung verfammelt feien, und ihm bie Thore, welche verfchloffen waren, öffnen ließ. Der Fürft begab fich jeboch fpornftreiche nach Acerra, bas fein Gigenthum mar. Dhne Sweifel rubrte feine Rurcht von feinen Berbindungen mit Alfons ber, wiewohl bie Gefchichtschreiber barüber ichweigen. Die Konigin fuchte ihn wieber ju begütigen und machte ihn jum Oberfelbherrn gegen bie Sanfeverinesten welche bamale (man weiß nicht, aus welcher Urfache) in Ungnabe gefallen waren. Gian Antonio bemachtigte fich ihrer Befigungen. Aber die Mutter bes Grafen Sanseverino lag ber Ronigin flebentlich an, ihre Cohne ju begnabigen, worauf Johanna bem Furften befahl, bie eingenommenen Stabte wieber gurudzuftellen. Gian Antonio behielt feboch biejenigen, Die feinem Gebiet am nachften lagen, und wollte biefelben blos nach bezahlten Rriege= foften berausgeben. Diefen Umftanb benutten feine Reinbe bei Sof, worunter vorzuglich ber Graf von Caferta und Marino Boffa, bie fich auf feine Roften gu bereichern hofften. Satob Calbora, aus bemfelben Grunbe, reigte bie Ronigin gegen ben Rurften auf. Er murbe nach Reapel vorgelaben, und als er nicht erschien, warb ein Rriegezug gegen ibn angeordnet, ben

Costanso.

Calbora befehligte, mahrend auch Konig Ludwig ben Befcheib erhielt, ihn von Calabrien aus anzugreifen.

Der Rurft von Tarent, ber fünftaufend Reiter und viele Ruftruppen in Sold batte, verzweifelte nicht an feiner Bertheibigung. Er felbft trat bem Ronig Lubwig entgegen, feinen Bruber Gabriel und feinen Welbhaubtmann Ruffino, einen Combarben, fanbte er nach Ascoli bi Satriano, um Calbora aufzuhalten. Als jeboch Gabriel fich nach Minerbino begab, wußte Calbora ben Ruffino gu bestechen und biefer verriet feinen herrn und Mohlthater, inbem er Ascoli übergab. Er wurde aber fpater von Calbora auf bas Schnobefte behandelt und enbiate fein Leben ale Bettler in ber Lombardie. 1 Calbora eroberte nun bie Befigungen bes Fürften in Terra bi Bari und vereinigte fich mit Lubmig, um Caftellaneta zu belagern, welches fich auch ergeben mußte. Diefem Beispiele folgten viele anbere Caftelle, und Gian Antonio mußte fich nach Carent jurudziehn, bas ben Feinden Eben fo Lecce. Gallipoli und einige andere fefte miberstanb. Schlöffer; alles übrige Land nahm Calbora für bie Ronigin in Befit, und ba Ludwig frankelte, wollte er bemfelben nicht einmal ein in gefunder Begend gelegenes Caftell abtreten, um fic ju pflegen. 2 Ludwig, weil ber Binter herannahte, ging baber nach Cofenza gurud. Aber ohnebem von gartem Rorperbau, burch ben Relbzug über Berhaltnif angeftrengt und burch bie ichlechte Luft in ben Nieberungen von Terra bi Otranto mit Riebern beimgefucht, erholte er fich nicht mehr, und im Chebett überfiel ihn ein plogliches Uebel, bas ihn in wenigen Zagen in's

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Giornali del Duca.

Grab führte. Er ftarb Mitte Novembers 1434. In feinem letten Billen verordnete er, daß fein herz zu feiner Mutter nach ber Brovence gebracht und fein Leib im Dom von Neapel begraben werbe. Dieses Lettere ward jedoch nicht zur Ausschufung gebracht, und er liegt in Cosenza. Seine Witte wurde späters hin mit einem Pfalzgrafen von Bayern vermählt.

Die Königin Johanna empfing die Nachricht von Lubwigs Tobe mit dem größten Schmerz. Sie weinte und warf fich zur Erbe, indem fie laut den Gehorsam und die sansten Gemutseigenschaften des Berflorbenen erhob und fich felbst über die kalte Behandlung, die sie ihm angedeihen ließ, anklagte. Hierauf legte sie tieffte Trauer an, wie Mutter für ihre Cohne zu tragen pflegten.

Desto schnöber betrug sich Calbora, und als er die Todesbotschaft erhielt, zog er ein scharlachenes Mamms an, um seine Berachtung zu bezeigen. Er hatte sich bereits nach Bari begeben, und wollte dort seine Reichthumer in Ruhe genießen. Die beiden Unterfelbherren jedoch, die er zurückgelassen. Minicuccio von Aquila und Graf Onorato Gaetano, konnten sich,
nach Ludwigs Abzug, gegen den Fürsten von Tarent nicht lange
halten. Gaetano ward gesangen genommen, und in kurzer Zeit eroberte der Fürst, der die Liebe seiner Unterthanen in hohem Grade
besaß, die ganze Provinz von Otranto wieder. Als Statthalter
nach Calabrien ward von der Königin Giovanni Cossa geschickt.

Aber schon am zweiten Februar 1435 ftarb Johanna II., bie seit geraumer Beit leibend war, nach zwanzigjähriger Regierung und im funfundsechzigsten Jahr ihres Alters. Schwäche

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

und Unbeftand wird ihrem Charafter, wie ihren Sitten vorgeworfen; boch verlette fie niemals ben außerlichen Anftanb. 36r Ruf war übrigens fo ichlecht, bag einmal fogar ein florentinifcher Gefanbter es magen tonnte, ihr Liebesantrage ju machen, morauf fie ihn lachend fragte, ob bieg auch in feiner Bollmacht ftebe? 1 Aufer ben icon Erwähnten follen befonbere Artnais Bappacoba und Urbano Origlia ihre Gunft genoffen haben. Auch wird erzählt, daß fie einige ihrer Liebhaber beimlich toten ließ. um mit ihnen bie eigene Schulb ju begraben. 2 3m Uebrigen erichien fie ftete freigebig und herablaffend und verfagte ju feiner Beit ihren Unterthanen Gebor. Ihren Sof unterhielt fie mit großer Bracht, und zeigte fich felbft immer voll Burbe und in toniglicher Rleibung. Gehr fruhe bes Morgens fant fie auf. und nachdem fie eine Stunde lang in ihren Galen auf: und niebergegangen war, horte fie bie Deffe. Die firchlichen Fefte und Umgange verfaumte fie nie, und in ber Raftenzeit befuchte fie fammtliche Rirden ju Ruß. Gie war fo mobithatig, baf fie einmal hundert arme Madden ju gleicher Beit ausstattete. Gin Baar Stunden bes Tags brachte fie jedesmal mit Dufif gu. Gie war nicht ohne Renntniffe und auch bes Lateins fundig, in welder Sprache noch im fechzehnten Jahrhundert einige Liebesbriefe von ihr vorhanden maren, bie fie bem Bandolfello gefdrieben batte. Auf die Erhaltung ihrer Geftalt verwandte fie viele Sorafalt, und jeben Morgen mußten bunbert Gfelinnen vor ben Ballaft fommen, beren Dild fie gum Bab gebrauchte. 8

<sup>1</sup> Summonte.

<sup>2</sup> Massella.

<sup>3</sup> Massella.

Ihr marmornes Bild ift uns auf bem Grabmale des Ladislaus aufbehalten, wo sie sigend, mit dem Reichsapfel in der Hand, abgebildet ift. Es verrät mehr starke und junonische als schöne Züge, die Augen groß, die Brauen sehr hoch, der Blick nicht ohne Berstellung. Die Geschichtschreiber schildern sie jedoch von üppigen Formen, blendender Gesichtsfarde, blonden haaren, hellen und heitern Augen. Ihre Art zu reden soll einschmeichelnd, ihr Anstand abgemessen und königlich gewesen sein.

Als die Lette ihres Stammes fand fie Niemanden, ber ihr ein Grabmal errichtet hatte. Sie liegt unweit bes haubtaltars in ber Annunciata, unter einem einfachen Leichensteine.

1 Nichts jedoch kann ungereimter fein, als daß man ein berühmtes Bild von Leonardo da Binct, das namentlich in ver Gallerie Doria zu Rom vorhanden ift, für eine Johanna II. ausgiebt, mit deren authentischem Warmordildniß (welches, nebenbei gesagt, nach Art griechischer Statuen, einen leichten Anstrich von Farbe hat) es nicht die geringste Lehnlichkeit besitt. Ein früheres Bild der Johanna zu copiren, konnte Leonardo in seiner Zeit nicht die mindeste Aufsorderung sinden. Jenes einzige und unschäbare Bildniß stellt übrigens allerdings eine Johanna vor, die Königln von Neapel gewesen. Es ist entweder Johanna von Aragonien gewesen, die zweite Gemalin Ferdinands I., oder ihre gleichnamige und unglückliche Tochter, die mit Ferdinand II. vermält war. Beide waren gleichzeitig mit Leonardo.

# Drittes Buch.

## Erftes Kapitel.

Nachdem die Königin gestorben war, kam ein Testament zum Borschein, in welchem sie sechzehn von ihren Raten und Hofleuten zu Governatoren des Reichs ernannte und ihre Krone dem jüngern Bruder Ludwig III., Renatus, herzog von Lothringen, hinterließ. Der Stadt Neapel vermachte sie eine große Summe Geldes, und vertheilte noch mehrere Legate an die Ihrigen sowhl, als an den Bisconte in Nailand und die Genueser. Bon Bielen ward jenes Dokument für untergeschoben gehalten. Die Neapolitaner jedoch pflanzten sogleich die Fahne des Königs Renatus und die des Papstes auf, und erwählten zwanzig Bolsevertreter aus den höhern und niedern Ständen, um der Regierung zur Seite zu stehn, Zwiespalt und Känke zu verhindern. Gesandte wurden sosort nach der Provence geschickt, um den neuen Oberherrn in sein Erbreich einzuladen.

<sup>1</sup> Flavius Blondus, ein Zeitgenoffe, sagt ausbrücklich von den Governatoren: a quibus testamentum illius nomine, subornatis qui se notarios et testes subscriberent, est consictum.

Balb nach bem Tobe ber Königin landete Giobanni Bentimiglig in Calabrien, von Alfons gefenbet. Er brachte bem Rurften von Tarent Berftarfungen und zugleich ben Stab bes Großconnetabels. Calbora lag unterbeffen frant in Bitonto, und ichicte feine Sohne Antonio und Berlingiero gegen ben Orfino, und biefe foberten ihn gur offenen Schlacht heraus. Dem Fürften riet jeboch Minicuccio von Aquila, ben er in feinen Golb genommen, jene Ausfoderung jurudjuweisen, ba es ihm nicht gegieme, fich felbft und feine wieber erworbenen Befigungen gegen zwei Abenteurer auf's Spiel zu fegen, bie nichts zu verlieren Calbora inbeffen, ber es nicht verschmerzen fonnte, bei bätten. ber Bertheilung bes foniglichen Rachlaffes entfernt ju fein, ließ fich in einer Canfte nach Reapel tragen und erhielt einen Theil bes Raubs, indem zugleich ein neuer Solbvertrag mit ihm abgefcoloffen wurbe. Eben fo wurben ber Graf von Bontabera und Micheletto von Cotignola geworben, und bas Geer bestand bald aus 6000 Reitern und 10.000 Mann Ruftruppen. ftellte aus feinen Ditteln noch eine eigene Stadtmache, und es ward befchloffen, daß bie Bolfevertreter zweimal bie Boche am Staaterat Theil nehmen follten, welcher fich taglich brei Stunden Bormittags und brei Stunden bes Abends versammelte. 1

Als Bapft Eugen burch Gesanbte erklären ließ, baß nur Derjenige die Krone erhalten könne, dem er sie selbst verleihe, und daß er den Patriarchen von Alexandrien, Giovanni Bitellesco, als Statthalter nach Reapel senden werde, ward ihm zu wissen gethan, daß man dem rechtmäßigen König Renatus getren bleiben wolle. Blos die Städte und Flecken in den Abruzzen

<sup>1</sup> Massella.

foloffen einen Bund und verfundeten, nur ein vom heiligen Bater eingefestes Oberhaubt anerkennen ju wollen.

Alfons hatte bie Radricht von bem Tobe Johanna's in Meffina vernommen und fogleich ben Carafello Caraffa in's Ronigreich gefchictt, um bie Barone und ihre Gefinnungen ausauforiden. Diefer batte mit bem Bergog von Geffg und Anbern unterhanbelt, welche fich bereit zeigten, ben Ronig auf's Entfdiebenfte ju unterftuten. Der Bergog hatte bereits feine Thatigfeit begonnen. Ein Bafall von ihm, Giovanni Caramanico, war Befehlehaber ber Burg von Capua, und biefen fuchte er ju bereben, ihm bie' Stabt in bie Banbe ju liefern. Caramanico zeigte fich bereitwillig, erflarte jeboch, bag vor Allem bas Caftell an ber Bolturnobrude in feiner Gewalt fein muffe, ebe er bie Stabt übergeben tonne. Sollte ihm biefer Streich gelingen, fo wolle er mit bem Born ein Beichen geben. Sierauf brachte er einen feiner Freunde, ber auf ber Brude bes Caftelle bie Bade hatte, auf feine Seite, und biefer ließ bes Rachts, verabrebeter Dagen, ein Seil vom Thurm berab, und an biefem fletterten bie unten harrenben Golbaten bes Bergogs von Seffa empor. Rur Dreien jeboch gludte biefes Bageftud wegen ber Bobe und Steilheit ber Mauern. Caramanico's Freund verbarg biefelben, und ba er gegen bie Befatung mit Gewalt nichts auszurichten vermochte, fo loctte er fie einzeln, unter bem Bormanbe eines Auftrage zu fich und ließ fie gefangen feten. Gben fo gelang es, ben Befehlehaber felbft ju verhaften. Caramanico wurde balb von biefem gunftigen Ereigniß unterrichtet, wagte aber noch nicht, die Daste fallen zu laffen, weil er fich vor bem Citatino, bem bie Truppen in ber Stadt anvertraut maren,

fürchtete. Da geschah es, daß Citatino zwei Burger, die mit einander haberten, sestnehmen und in die Burg führen ließ. Hierauf benachrichtigte Caramanico den Citatino, die beiden Bürger wünschten sich in des Lehtern Gegenwart zu vergleichen, und er möchte sich daher in die Burg begeben. Citatino kam, ward aber auf der Schwelle des Schlosses verhastet und von seinen Begleitern getrennt. Nun gab Caramanico das Zeichen mit dem Horn; der herzog von Sessa sührte die Seinigen heran und eroberte Capua ohne Blutvergießen.

Schleunig wurde hievon Alfons in Sicilien benachrichtigt und um balbige bulfe angesprochen, ba fich Capua gegen bas Beer von Reabel, bas ju ericeinen nicht lange jaubern murbe, mit Schwierigkeiten halten fonne. Auch warb er um eine perfonliche Bufammentunft gebeten, ba man fich über bie fernere Kuhrung bes Rriegs nicht vereinigen fonnte. Alfons begab fich hierauf mit fleben Galeeren nach Ifchia, und von ba lanbete er unweit Seffa, auf bem Gebiet bes Bergogs. Diefer nebft ben anbern Baronen ging ihm an's Ufer entgegen, und ber Ronig lub fie in fein Schiff, um bei einem froblichen Mittagsmable bie nachften Angelegenheiten ju befprechen. Alfons batte por allen Dingen gern Gaeta wegen ber Sicherheit bes havens in feiner Gewalt gehabt. Die Barone erflarten jedoch, bag fie bie Ihrigen in Capua nicht entbehren fonnten, wenn man biefen wichtigen Befit nicht wieber preisgeben wolle; ja, bag gur Behaubtung biefes Blates Eruppenverftarfungen notig feien. Ginftimmig wurde befchloffen, ben Fürften von Tarent nach Capua ju berufen; unterbeffen follten bie Infanten in Sicilien bie

tönigliche Flotte ansruften. Mitten burch die Feinde fand Cazasello den Weg zu dem Orsino, der sich bereitwillig zeigte, mit
einer bedeutenden Heerschaar auszubrechen. Als ihm Berlingiero
Caldora bei den caudinischen Pässen die Straße versperrte, ging
er über Cerito und schlug ein Lager dei Francoliss. Rachdem
er eine Zusammenkunst mit Alsons gehabt, warf er einen Theil
seiner Truppen nach Capua. Caldora und Bontadera eilten
herbei, um die Stadt zu belagern und mehrere unentschiedene
Gesechte sanden statt. Doch verzögerte Caldora gestissentlich einen
ernschaften Angriss; denn er wünschte, daß ihn, im Fall der
Einnahme, die Governatoren zum Herrn von Capua machten,
wie es früher Braccio und Sergianni besessen hatten. Die Governatoren erklärten sedoch, hiezu keine Bollmacht zu besthen.

## Bmeites Kapitel.

Alfons hatte fich unterbeffen mit seinen Galeeren nach Gaeta begeben, beffen Besit er als ben Entscheidungspunkt des ganzen Kriegs betrachtete. In Gaeta befanden sich damals Ottolin Boppo, Gesandter des herzogs von Railand, und Francesco Spinola mit seiner genuesischen Besatung, welche der Senat von Genua, wie es scheint, aus eigner Machtvollsommenheit gesandt hatte; theils aus versährtem haß gegen die Catalanen, theils weil sich in Gaeta große Niederlagen genuesischer Kausmannswaaren befanden. Den Ottolino hatte der Bisconte an die Königin Johanna geschickt, um ihr sein Beileid über den Tod Ludwigs III. zu bezeugen, und wahrscheinlich um eigene Ansprüche auf Neapel

geltend zu machen. Als jedoch Ottolino in Gaeta ankam, erfuhr er ben Lob ber Johanna. 1

Alfons belagerte nun bie Stadt zu Baffer und zu Land und fonitt alle Bufuhr ab, nachbem er auch ben Rurften von Tarent mit einem großen Theil ber Seinigen an fich gezogen batte. In Capua blieb Bentimiglia gurud. Der Berg über Gaeta, auf welchem ber fogenannte Thurm bes Orlando fteht, geriet burch Beftechung in bes Ronias Gewalt. Er lag gwar ichon bamale innerhalb ber Befestigungen, es war jeboch zwischen bemfelben und ber eigentlichen Stadt noch eine zweite Dauer gezogen. Sofort faben fich bie Gaetaner auf's Sochfte bebranat, und noch mehr als bie Belagerungswertzeuge, gegen welche fie fich burch Bollfade ichusten, befturmte ber Sunger. Außer bem Getreibe, wovon wenig vorhanden war, biente befonders ber Buder als Rahrungsmittel, beffen fich viel in ben Baarenfpeichern vorfanb, und welchen Spinola in fleinen Raten vertheilen lief. 2 Enblich entichloß man fic, alle Baffenunfahigen mit Gewalt aus ber Stadt ju ftogen. Die Begleiter bes Ronigs rieten bemfelben, fie nach Kriegerecht gurudgutreiben. Als jeboch biefe Berjagten von ben Gaetanern mit Steinwürfen verfolgt wurden und fich verzweifelnd vor bem Lager Alfonsens auf bie Kniee warfen, erbarmte er fich ber Ungludlichen und ließ fie mit Speife erquidt Bahrend aber bie Rot in Gaeta wuche, ihres Wegs ziehn. verlangten bie Einwohner von Ottolino (Spinola lag an einer Bunbe barnieber), bag mit bem Ronige unterhandelt murbe. Ottolino erbat fich baber von Alfons als Unterhandler ben unter

<sup>1</sup> Summonte.

<sup>2</sup> Pasius

bem Ramen Panormita bekannten Lehrer bes Königs, mit welchem bieser bie Alten zu lesen pflegte. Panormita kam in die Stadt. Er stellte den Gaetanern die Uebermacht des Königs, die wenige hoffnung auf Entsat vor Augen, er nannte den Hunger das einzige Uebel, dessen Erragung unmöglich sei. Sodann verwies er auf Alsonsens Großmut und erklärte, daß man entweder zu siegen fähig sein oder dem Sieger gehorchen musse. Die Gaetaner zeigten sich jedoch zu keiner Uebergabe geneigt und erbaten sich eine gewisse Frist, die der König um so weniger bewilligte, als unterdessen auch die Insanten mit der Flotte aus Sicilien angelangt waren. Ottolino, gegen den Willen Spinola's, erschien selbst im seinblichen Lager, um mit Alsons zu unterhandeln; jedoch ohne Ersolg. Letztere begann einen allgemeinen Sturm, ward aber zurückgeworfen.

Unterbeffen hatte man in Genua 14 Schiffe ausgerüstet, um den Belagerten beizustehn. Richt ohne Widerstreit des Abels und nur durch den herzoglichen Einsus ward zum Besehlshaber Biagio Afferto ernannt, von plebejischer Abkunft, aber als Seecheld berühmt. Um die Stärke der aragonischen Flotte auszuforschen, war Benedikt Pallavicini unter dem Borwand an Alfons gesandt, daß er sich mit ihm wegen der Uebergabe Gaeta's verkändigen solle. Ihm ward vom Könige vergönnt, sich in die Stadt zu begeben, die er zum Widerstande ausmunterte und schleunige Hüsse versprach. Dem Könige brachte er die Nachricht zurück, daß es unmöglich sei, die Gaetaner zur Nachzgiebigkeit zu bereden, worauf er sich nach Gaeta zurückbegab.

<sup>1</sup> Faxius

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lengueglia, Guerre de Genovesi contro Alfonso Primo.

Balb barauf langte im Lager bes Königs bie Nachricht an, baß eine genuefische Flotte herannahe. Da Alfons im Golf von Gaeta seine Schiffe nicht hatte entfalten können, beschloß er, bem Feinde in's offene Meer entgegen zu fahren. Er selbst übernahm ben Oberbefehl, damit unter den Infanten kein Rangstreit entstehe, und steuerte nach der Richtung der Bonzainseln. Eine Anzahl Fahrzeuge ließ er zurud, um die Stadt blokirt zu halten.

Als bie Flotte von ben Genuefern bemerkt wurde, ichidten fie einen Trompeter an ben Ronig. Gie verlangten, bieß ed. mit ihm feinen Rrieg; er mochte erlauben, bag fie bas ihnen verbundete Baeta mit Lebensmitteln und Solbaten unterflutten, bann wurden fie ohne Feinbfeligfeit nach Genua gurudfehren. Alfone behielt ben Boten zwei Tage lang auf bem Schiff und besprach fich erft vielfach mit ben Seinigen. Seine eigene Deinung war gang für bas Bagftud einer Schlacht; er haßte bie Genuefer und glaubte ihnen, wegen Bonifacio, Wiebervergeltung fchulbia zu fein. Ueberbieß vertraute er auf bie Große feiner Schiffe, auf ben Mut feiner Truppen, auf feine Ueberlegenheit in Streitfraften. Gleichwohl gab es Manche im Rat bes Ronige, bie fich einem zu liefernben Seetreffen wiberfesten. Die Genuefer, fagten fie, hatten beffere Matrofen, und baran lage in einer Seefchlacht mehr, als an ben Truppen felbft. Die Große ber aragonifchen Schiffe fei fein Bortheil bei einer fo winbstillen Sahrezeit (es war im hohen Commer), fie murben fich blos burch ihre Unbeweglichkeit auszeichnen. In einem Rriege, bei bem fo viel auf Bind und Better ankommt, burfe man bie Berfon bes Konige nicht mutwillig aussegen. Beffer fei es, nach Gaeta gurudzufchiffen, um die Bufuhr zu verhindern, wozu die großen Laftschiffe tauglicher feien, ale zum Gefecht. 1

Alfons war für folche Borfchlage taub. Jeboch fanbte er mit bem Trompeter ben Grafen von Benafro, Francesco Banbone, an ben genuefischen Abmiral, und ließ gemäßigte Bebinaungen porichlagen. Bolle Affereto fein Borhaben aufgeben, fo verspreche Alfons, bem Spinola mit bem Seinigen freien Abzug ju gemabren, im Ralle Gaeta erfturmt werbe. Bas bie in ber Stadt niebergelegten Raufwaaren betreffe, fo verfpreche er, biefelben unter feine eigene Obhut ju nehmen. Beidließe man aber einen ungleichen Rampf, fo folle man bie Uebermacht ber foniglichen Flotte in Erwägung ziehn, und nicht Genua gu Grunde richten wollen, um Gaeta zu retten, bas Alfons blos als rechtmäßiger Befiger in feine Gewalt bekommen wolle. Bierauf erwiederte Affereto: Den Belagerten beiguftehn, habe Genua fein Bort verpfanbet; nicht über bie Sicherheit ber Genueser wolle man unterhandeln, fondern über bie ber Gaetaner. Daß er unperrichteter Dinge umtehre, wurden felbft feine Solbaten nicht augeben. 2

So rüstete man sich gegenseitig zur Schlacht, bie in ben ersten Tagen bes August unweit ber Insel Bonza statthatte. Bom frühen Morgen bis zum Einbruch ber Nacht wurde gekämpst. Gleich im Anfange bes Treffens hatte Affereto bem Jakob Giustiniani befohlen, mit brei Schiffen scheindar bie Flucht zu ergreisen. Der Insant Don Enrique wollte sie versolgen, ward aber von Alfons zurückgehalten. Außer bem Abmiralschiff

<sup>1</sup> Bracelli. Fasius.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lengueglia.

Affereto's und noch zweien anbern, war jebes ber gennefifchen Rabrgeuge gegwungen, gegen zwei aragonifche ju fechten. Die fampfenden Schiffe tetteten fich mit Safen aneinander, fo bag ber Ausweg jur Flucht unmöglich wurbe. Balb zeigte fich ber Bortheil, ben bie feegeubten Genuefer por ben ganbtruppen bes Ronigs voraus hatten. Bon ben Lettern fonnten fich Benige auf ben Berbeden aufrecht halten, Biele murben von ber Seefrankheit befallen. Das fonigliche Schiff, bie Mannana, hatte gleich im Anfange bas feindliche bes Affereto mit großem Ungestum angegriffen; aber biefes brebte fich ploglich und ftieß mit folder Gewalt wiber bas hintertheil ber Dannang, bag biefelbe fich völlig auf eine Seite neigte, und ben Gefchoffen ber Genuefer offenen Spielraum barbot. Sievon war befondere Urfache, daß Alfons außer bem obern Daftforb noch einen zweiten in ber Mitte bes Saubtmaftes hatte befestigen laffen, ber mit Solbaten erfullt mar. 1 Der gange Ballaft mar bereits auf bie geneigte Seite herabgefunten, und ber untere Raum begann led ju werben. Bahrend die Mannana fich in biefer Bebrangniß befand, fab fie mit einem Dale bie brei von Giuftiniani befehligten Schiffe umtehren und gegen fich heransegeln. Der Angriff ber Reuhinzugefommenen war fo heftig, bag Alfons gezwungen war, fich mit einigen Fürsten unter bas erfte Berbed ju verfügen, ohne fich jeboch ergeben zu wollen. Bergebens hatte fich eine aragonische Galeere an bie Mannana angelegt, um ben Ronig jur Rlucht ju bewegen. Das Berbed war von ben Pfeilen und Burfzeugen ber Gennefer befat; fie bebienten fich zugleich bes Dels, um ben Boben ju verunfichern, und bes Ralfs, ber

<sup>1</sup> Faning.

bie Luft bergeftalt verfinfterte, bag faum Freund und Weint mehr fich unterscheiben tonnte. 1 Der Ronig war wieber aufe Berbed emporgeftiegen, um mit ben Seinigen ju fterben ober, wo möglich zu entrinnen. Aber auch biefe lette Ausflucht murbe vereitelt. Die Genuefer, beren Biele bereits auf ber Mannana fampften, hatten bie catglanischen Matrofen vermocht, bie Taue bes Daftbaums zu burchichneiben, fo bag biefer mit Rrachen berabfturgte. Ale nun ein großes Burfgefchog unmittelbar an ber Seite bes Ronigs nieberfiel und bas Schiff jeben Augenblid mehr Baffer icopfte, brangen bie Fürften auf bas Entichiebenfte in Alfons, fich in's Unabanderliche ju fügen, und nicht burch einen freiwilligen Tob bie hoffnung fünftiger Triumphe ju vereiteln. Schon fruber batte fich ber Konig von Ravarra mit feinem Schiffe bem Galeotto Lomellino übergeben. Alfone forfcte nun nach ben Ramen ber feinblichen Saubtlente, und als er borte, bag ein Giuftiniani babei fei, welche Ramilie bamale bie Infel Scios als Couverain beberrichte, fo ergab er fich in beffen Sanbe, und warb vermittele einer Brude auf bas feinbliche Berbed gebracht. 2

Am andern Morgen übergaben die verschiebenen Schiffshaubtleute ihre Gefangenen dem Admiral, und Alfons erflärte, daß er fich in die Verfügung des Herzogs von Mailand ftelle. Außer den beiden Königen fielen auch der Infant Don Enrique, der Fürst von Tarent, der Herzog von Sessa, der Graf von Benafro, Minicuccio von Aquila nebst einer namhaften Anzahl steiltanischer und catalanischer Großen in die Hande der Sieger.

I Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Collennecio. Bracelli.

Die Menge ber geringern Sefangenen war so bebeutenb, baß sie Affereto ohne Lösegelb freiließ, weil sie seiner eignen Mannsschaft überlegen waren. Blos Don Bedro rettete sich mit den Galeeren und einem Kriegsschiff nach Ischia. Dreizehn Schiffe eroberten die Genueser, und als sie in Gaeta anlangten, versbrannten sie dieselben sämmtlich, im Uebermut des Siegs. 1 Unterbessen hatten auch die Gaetaner einen Ausfall auf das Landbeer des Königs, das sich wegen der Trauerbotschaft in großer Zerrüttung befand, gemacht, dasselbe zerstreut und im Lager eine ungeheure Beute vorgesunden. Jakob Caldora, der das Gebiet des Herzogs von Sessa verwüstete, kam herbei, um den Raub zu theilen.

Affereto mit seinen Gesangenen verließ jedoch Gaeta bald wieder, unter dem Borwand, einen Streich anf Ischia auszuführen. Der eigentliche Grund mochte sein, daß er nicht unter Spinola's Besehlen stehen wollte, welcher Lettere der republikanischen Kartei in Genua zugethan war, während Affereto sich unter dem Einstusse des Bisconte besand. Dem Könige ward nun der Antrag gestellt, Ischia und die Castelle von Neapel den Siegern zu überliefern, was er jedoch auf das Standhafteste ablehnte. Als die Flotte ungefähr tausend Schritte von Ischia entsernt war, wurde sie durch einen heftigen Sturm zerstreut und sammelte sich erst später wieder bei der Insel Ponza. Anstat aber nach Ischia umzukehren, richtete Asserto seinen Lauf nordwärts und landete in Borto Benere. Dort sand er einen Boten des Visconte, welcher ihm befahl, den König nicht nach Genna, sondern nach Savona zu führen, von wo ihn der Eerzog

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

nach Mailand wolle bringen laffen. Im Angesicht ber Schiffehaubtleute, die sammtlich der genuesischen Abelspartei angehörten, ein solches Borhaben in Bollzug zu setzen, wagte Affereto keineswegs. Er bediente sich daher folgender List: Alle Beschlehaber, so gebot er, sollten am nächten Morgen die sammtliche Beute ausliesern, damit eine gleiche Bertheilung derselben veranstaltet werde. Hiezu waren Jene wenig geneigt, und schifften voraus nach Genua. Das Admiralschiff indessen, das zurückgeblieben, steuerte gegen Savona und gab dort den König in die hände des herzoglichen Statthalters. Bergebens warteten die Genueser ungeduldig auf die Ankunst des erlauchten Gesangenen.

#### Drittes Rapitel.

Unterbeffen waren die neapolitanischen Gefandten, welche ben Thronerben aus der Provence abzuholen bestimmt waren, in Marseille angelangt. Hier ersuhren sie aber, daß Renatus sich in der Gesangenschaft des Herzogs von Burgund besinde, und so waren denn die beiden Krondewerber des unglücklichen Reichs ihrer Freiheit beraubt.

Renatus hatte fich in zartem Alter mit ber Tochter bes herzogs von Lothringen vermält, und dieser ihn zum Erben eingeset, welches Erbrecht auch von Kaiser Sigismund anerannt worden war. Renatus setzte fich in Besit bes Landes, nachdem ber Carbinal von Bar, Bruber bes letten Herzogs,

<sup>1</sup> Fasius.

im Jahr 1430 gestorben. Aber Anton von Baubemont, Resse bes in ber Schlacht bei Azincourt getöteten Karls, behaubtete, Lothringen sei ein Mannslehen und könne nicht auf die Tochter bes Berstorbenen übergehn. Er gehörte zur burgundischengslischen Partei, während Renatus, nachdem das Mädchen von Orleans ben Dauphin nach Meims geführt, seine Wassen mit benen der Franzosen vereinigt hatte. Daher bewilligten die burgundischen Stände, die durch die Bestynahme des Renatus einen neuen Feind an ihren Gränzen sahen, eine Gelbsumme, um die Ansprücke Antons zu beschützen. Siezu soderte sie bessonders der Marschall von Toulongeon auf, der Antons Freund war.

Schwer war es jedoch diesen Beiben, eine Anzahl Truppen zusammen zu bringen; benn Philipp der Gute von Burgund wollte seine übrigen Provinzen nicht entblößen. Endlich brachte man ein fleines heer auf, meist aus Abenteurern und Bastarben vornehmer Familien zusammengesest. Das heer des Renatus jedoch war eben so zahlreich als ansehnlich: ihn begleiteten viele lothringische und beutsche herren. Bei Bulligneville tras man zusammen. Der Marschall, der die Burgunder befehligte, wollte sich wegen der Uebermacht des Feindes zurückziehn: aber Renatus schnitt ihnen den Beg ab. Uebermut war die Stimmung seiner Truppen, welche von jeher zur Niederlage geführt hat. Die Burgunder verschanzten sich hinter ihr Gepäck und stellten auf beiden Flügeln einiges Geschüt auf. Man beschloß zu Fuß, nach Weise der Engländer, zu kämpsen. Renatns, nachem er eine heraussoderung an den Narschall erlassen,

<sup>1</sup> Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne.

brang vor. Aber bie Seinigen wurden gleich im Anfange durch bie feinblichen Felbschlangen in Unordnung gebracht. Bald darauf siel einer der angesehensten Haubtleute. Renatus selbst ward verwundet und gefangen: eben so der Bischof von Res. Der Sieg Burgunds war vollständig und der Marschall führte den Renatus nach Dison. Dort besuchte ihn sechs Monate später der Herzog von Burgund. Renatus, der sich in seiner Einsamseit mit Poesse und Malerei beschäftigt, machte demselben ein Geschent mit zwei Gemälden auf Glas, worauf er Philipp den Guten selbst und bessen Bater abgebildet. Der Herzog ließ sie in die Kirchensenker der Karthause einsesen.

Isabella, die Gemalin des Renatus, wandte indeß Alles an, um ihren Gatten zu befreien. Eben so der lothringische Abel. Diese Befreiung gelang endlich im Jahr 1432; doch unter der Bedingung, daß sich Renatus bei dem Aufruf des Herzogs wieder zu stellen habe. Seine Söhne gab er als Geißeln. Da man sich nun über die förmliche Anslösung nicht verständigen konnte, kehrte er später in seine Haft zurück, und ward in einem Schosse bei Salins gefangen gehalten. Der Herzog erlaubte ihm, als die Gesandten von Reapel in Burgund ankamen, dieselben in Dison zu bewillkommnen. Doch gab er ihm, trot der Berwendungen des Königs von Frankreich, seine Freiheit nicht zurück, da er mit Alfons ein freundschaftliches Berhältniß unterhielt.

Die Gefandten berebeten nun Renatus Semalin, ihnen nach Neapel zu folgen. Isabelle schiffte fich mit ihrem zweiten Sohne, ber ben Titel Marquis von Piemont führte, ein und

<sup>1</sup> Barante.

landete im Oktober 1435 mit 4 Galeeren in Gaeta. Da fie dem Oktolino Joppo mißtraute, führte fie ihn als herzoglichen Botschafter mit sich nach Reapel, und veränderte den Ragistrat, welches ihr jedoch später zu großem Rachtheile gereichte. In Reapel ward sie mit allgemeinem Jubel als Königin empfangen und unter dem Baldachin durch die Stadt begleitet. Selbst der Graf von Nola, wiewohl des Berständnisses mit Alfons versdächtig, huldigte ihr. Den Jakob Caldora ernannte sie zum Großconnetabel.

Diefer Lettere batte fich von Gaeta nach Ceffa gurudgewandt und belagerte die Stadt. Um fich von ihm zu befreien, pflangten bie Seffaner bie Rahnen bes Bisconte auf, und Calbora warb, auf Ottolin's Mahnung, veranlaßt, Seffa zu verlaffen und fehrte nun alle feine Streitfrafte gegen Capua, in beffen Befit er als Fürft zu gelangen hoffte. Er folug eine Schiffbrude über ben Bolturno und fchictte einen Theil bes heers unter Dicheletto Attenbolo und Antonio Bontabera auf bas jenfeitige Ufer, um bie Stadt von beiben Seiten einzuschließen. Capua war burch Mangel an Lebensmitteln nicht minber als burch innern Parteiawift bebrangt; Bentimiglig jedoch mußte die Ordnung au bebaubten und knüpfte Unterhandlungen mit Bontabera an. Calborg erhielt bievon Rachricht, und ließ ben Bontabera ju fich entbieten. Diefer aber laugnete hartnadig, und Calbora, ber vielleicht einen Solbatenaufftand befürchtete, ober ben Dicheletto, Antonio's Freund, nicht beleibigen wollte, entließ ihn wieber gu ben Seinigen. 1 Bontabera empfing nun von Bentimiglia breitaufend Golbaulben, verheimlichte ben Berrat nicht langer und

<sup>1</sup> Faning.

zog fich mit seinen Sölblingen nach ber römischen Campagne, wo seiner jedoch ein trauriges Schickal harrte, das wir später erzählen werden. Dicheletto allein vermochte fich nicht zu halten und vereinigte fich mit Caldora. Dieser hatte unterdessen die Rachricht erhalten, daß die Grasen von Sora und Laureto (von Alfonsens Partei) seine Besthungen in den Abruzzen verheerten. Er hob daher, ohnedem geschwächt, die Belagerung von Capua auf und eilte nach den Abruzzen, wo er nicht nur sein Eigenthum wieder eroberte, sondern auch die Feinde hart in die Engetrieb. Nicheletto wandte sich nach Calabrien und brachte die ganze Provinz, die auf die Stadt Scilla in seine Gewalt. Ihn begleitete der Marquis von Piemont, damals ein zehnsähriger Knade.

## Viertes Kapitel.

Die Königin Isabella erwarb sich indessen das allgemeine Butrauen. Ihre glanzende Schönheit, ihr kluges und herablaffendes Betragen, die Art, wie sie Alle zu gewinnen, Allen ein geneigtes Gehör zu schenken wußte; dabei die Sittsamkeit ihres Befens, worin sie so sehr von ihrer Borgangerin abwich, war für die Neapolitaner ein so seltenes und hinreißendes Schauspiel, daß sie mehr wie eine Gottheit, als eine Sterbliche verehrt wurde. Leiber sollte das glückliche Gestirn, unter dem sie ihre Herrschaft antrat, seine Stellung bald verändern. Bahrend sie die Haft ihres Gemals beklagte, konnte es ihr zum Troste

<sup>1</sup> Massella.

gereichen, daß auch ber Gegner fich in fremder Gewalt befinde; ploglich aber langte die Rachricht an, Alfons fei befreit und nahere fich dem Königreich.

Alfons, ber mit königlicher Auszeichnung behandelt wurde, war von Savona nach Railand gebracht worden. Bis zehn Rillien von der Stadt ging ihm Piccinino entgegen. Die herzogin, welche ihm gleichfalls entgegenkam, kniete vor ihm nieber. Er ward außer der Stadt in den Pallast geführt, welchen die Letztere zu bewohnen psiegte. Nach dreien Tagen erst ward er in die Burg begleitet. Der Herzog hatte sich an einem Ort verborgen, wo er, ohne bemerkt zu werden, den König betrachten konnte.

Filippo Bisconte, einer ber bebeutenbsten aber ratfelhaftesten Charaftere jener Zeit, lebte fast von aller menschlichen Gesellschaft getrennt, mit einigen Lieblingen in den geheimsten Gemächern seiner Pallaste. Bon dort aus regierte er, und dort brütete er beständig kriegerische Plane, obwohl persönlich dem Waffenhandwerf abgeneigt. Blos die Jagd liebte er leidenschaftlich. Feldherrntalente ehrte er vor allen, Kunst und Wissenschaft wenig; doch bezeugt die große Borliebe, die er für Dante und Petrarca empfand, den Tiefsinn seines Geschmacks, während er die Dichter seiner eigenen Zeit verachtete. Zweizungigsteit in Rede und Schrift war ihm zur andern Natur geworden, in alle Kunstgriffe des herrschens schieh er eingeweiht. Aber während er auf der einen Seite seinen Umgebungen überlegen war, solterten ihn auf der andern Gespensterfurcht und ein die in'e Kleinlichste gehender Aberglaube; und die Widersprüche, von

<sup>1</sup> Zurita

benen fein Leben voll war, begleiteten ihn bis in's Grab. Er, ber unaufhörlich vor bem Tobe gezittert hatte, ftarb zulest mit ber größten Faffung, ja beinahe freiwillig, ba er die Ratfchlage ber Aerzte zuruckwies.

Diefer Mann war es, ber in bem Beitpunfte, von bem wir fprechen, jum Schieberichter Italiens berufen mar. Somer fiel es ihm, feine Denfchenfchen ju überwinden und feinem erlauchten Baft verfonlich entgegenzutreten. Endlich warb feftgefest, daß bei ber erften Bufammentunft blos von gleichgultigen Dingen bie Rebe fein folle. hierauf erschien ber Bisconte por bem Ronige mit entblogtem Saubte und gebeugtem Rnie. 2 Dan unterhielt fich über Gegenstände ber Jagb, einem Bergnugen, bem auch Alfons befonbere ergeben war. Des anbern Morgens ichidte ihm ber Bergog Ralfen und Bferbe gum Befchent. Sie faben fich hierauf oftere und jagten gufammen im herzoglichen Bart. Sier gelang es nun bald Alfonfen, ben Bisconte gang für fich einzunehmen. Dazu trug nicht wenig Riccolo Biccinino bei, ber feine Abfichten gegen Francesco Sforza. ben ber Ronig hafte, burch biefen burchzusegen hoffen fonnte. auch bedurfte Filippo faum ber Ginflufterungen eines Anbern, um gewahr zu werben, wie gefährlich es fei, ben Frangofen in Italien feften Fuß faffen zu laffen, ba Dailand und Genua leicht bie erften Opfer bavon fein konnten. Er entichied fic baber für bie catalanische Bartei, wiewohl ber Erfolg auf bie Lange ben Erwartungen nicht entsprach. Seine Aftrologen fonnten ihm nicht vorherfagen, bag feine eigene Rachkommenfchaft

<sup>1</sup> Candidus Decembrius, Vita Philippi Vicecomitis.

<sup>2</sup> Bracelli.

und die des Königs von Aragonien von demfelben Schlage follte gerschmettert werden, und noch weniger, welch ein Beltreich im Beften von Europa sollte gegründet werden, um den Ruin Italiens zu vollenden. Sehen wir doch in unsern eigenen Tagen weit deutlichere Bahrzeichen verachten, und aus ahnlicher Franzosensurcht den Untergang von Europa beschleunigen!

Der Bisconte entließ alle seine Gefangenen ohne Lösegelb. Der König von Navarra und Don Enrique begaben sich nach Spanien und Ersterm wurde die Statthalterschaft von Aragonien anwertraut. Der Fürst von Tarent und der herzog von Sessa wurden nach Neapel vorausgesandt, um ihre Partei aus's Neue zu ermutigen. Alsons selbst eilte über Pontremoli nach Porto Benere, das noch von seinen Truppen besetzt war, um eine neue Flotse vorzubereiten.

Welchen Einbruck biese Begebenheiten in Genua hervorbringen mußten, war vorauszusehn. Da befahl ber Bisconte den Genuesern, eine Anzahl Schiffe zu Alfonsens Unterflützung auszurüften; ja, als Gaetanische Gesandte nach Genua kamen, um dem Senat für ihre Rettung zu danken, ließ sie der Herzog nach Mailand bringen und als Gesangene behandeln. Run riß den Genuesern die Geduld. Längst hatte Francesco Spinola auf eine Gelegenheit gelauert, seine Baterstadt zu befreien. Früher in venetianischer Gesangenschaft, hatte er dort schon Blane zum Berderben des Bisconte geschmiedet und Benedigs Beistand angerusen. Er versammelte nun Biele der Edeln in seinem Pallaste, und in seuriger Rede die Beleidigungen des herzogs vorstellend, bot er sich zum haubt der Lerschwörung an, wenn es Andern an Mut gebrechen sollte. Nie soll es, fügte

er hingn, von Francesco Spinola gefagt werben, baß er fich weniger tapfer für Genua bewiefen, als für Gaeta!

Mit Thomas Fregofo, bem in Sarzana verbannten Dogen, wurden Unterhandlungen angefnupft, und ber Blan gefaßt, ben bergoglichen Statthalter, Opigino Algate, am Beihnachtsabend gu ermorben. Dieg marb jeboch wieber aufgegeben. Die gange Unternehmung ichien bochft bebenflich, ba ber Bisconte bas Caftelletto in Genua und bie Festungen im Bolceverathal in feiner Gewalt hatte. Enblich bot fich eine anbere Gelegenheit bar. Der Bergog, bem bie Umtriebe in Genna nicht entgangen waren, ichidte einen neuen Statthalter in ber Berfon bes Erasmo Eri-Duigino gog bemfelben por bas Thor S. Tommafo entgegen. Diefen Augenblick eines festlichen Aufzuge benutte Spinola und brach ploglich mit einer bewaffneten Schaar von Berwandten und Freunden hervor, die Freiheit ausrufend. Bolf ichloß fich ihm an, Erasme flüchtete in's Caftelletto, Dvigino fucte in ben Straffen ber Stadt bie Seinigen gu verfammeln; bod warb er balb aus ben Fenftern burch Steinmurfe von ben Frauen verwundet, von bem entrufteten Bolte burd: bobrt. Lange lag fein nactter Leichnam por ber Rirche S. Siro ale Siegeszeichen. 2 Seine Solbaten verfconte man, bas Blut eines Einzigen follte genügen. Spater wurden auch die Festungen erobert; vergeblich fanbte ber Bergog ben Biccinino, um bie Stadt wieder ju unterjochen. Acht Proveditoren wurden ernannt, fie ermahlten ben Ionarbo Guarco, einen fiebzigiahrigen Greis, jum Dogen. Aber Thomas Fregofo erfcbien mit

<sup>· 1</sup> Lengueglia.

<sup>2</sup> Giustiniano, Storie di Genova.

ben Seinigen, vertrieb ihn aus dem Ballast und verfündete, daß sein eignes früheres Recht weder durch die Tyrannei des Biszconte, noch durch die Bahl des Isnardo erloschen sei. 1

# Sunftes Rapitel.

Der Fürft von Tarent hatte fich querft nach Balermo eingefdifft, wo er ben Infanten Don Bebro von bem Borgefallenen benachrichtigte, und ihn auffoderte, ben Ronig in Borto Benere abzuholen. hierauf ging er über bie Beerenge von Reffing nach Calabrien binuber. Don Bebro ruftete feine Alotte und ichictte ein Schiff mit Lebensmitteln nach Borto Benere voraus, welches, burch beftigen Bind getrieben, icon am britten Tag anlangte. Er felbft jeboch fah feine Fahrzeuge burch ben Sturm gerftreut, und erft im Golf von Gaeta, wo er in bebeutenber Entfernung von ber Stadt anlegte, gelang es ibm, fie wieber gu fammeln. Da begaben fich einige Manner von Gaeta. Die ber catalanifchen Bartei angehörten, ju ibm, und ftellten ibm als leichte Unternehmung bar, fich ber Befte zu bemachtigen. In ber Stadt mute bie Beft, ber Governatore fei gestorben, bie meiften Brovenzalifchgefinnten batten fich in gefündere Gegenben geflüchtet. Die Bachen feien nachläffig vertheilt, man ruhe auf ben errungenen Lorbeeren. 2 Don Bebro ergriff eine fo gunftige Gelegenheit mit Freuben. Durch Ueberrebung und Bestechung gelang es, noch Debrere ju gewinnen. In größter Stille naberte

<sup>1</sup> Folieta, Historia Genuensis.

<sup>2</sup> Fanius.

fich die Flotte des Nachts; Leitern wurden an einer wenig bewachten Stelle angelegt, eine Anzahl Catalanen bemachtigte fich des nächsten Thurms und öffnete das Thor. Nun drang der Infant mit den Seinigen gewaltsam ein und nach furzem Widersftand ergab sich die Besatung, welche aus der Stadt gejagt und durch aragonische Truppen erset wurde. So erlag Gaeta einer nächtlichen List, um welches Achill und die tausend Kähne verzgebens gekämpft hatten.

Auf Banormita's Rat blieb Don Bebro in Gaeta und fanbte ben Berellos mit ben Schiffen nach Borto Benere. Alfonfens Abreife verzögerte fich; benn ber Bisconte bat ihn, fich mit feiner Flotte gegen Savona zu wenben, welches bamals noch in ber Gewalt bes Bergogs mar. Aber ein anhaltend ungunftiger Bind verhinderte ben Ronig, ben Saven ju verlaffen, und als er bie Rahrt antreten wollte, befand fich Savona bereite in ben Sanben ber Genueser und ber Bergog entließ ibn feiner Berpfichtuna. Er fegelte hierauf nach Baeta, wo er am zweiten Februar 1436, ein Jahr nach dem Tobe ber Königin Johanna, anlangte. Krubling und Berbft vergingen im Sin= und Berreifen amifchen Gaeta und Capua und in ben Buruftungen eines neuen Beers. Er erbaute bamale bas Caftell von Gaeta, wie es noch beutzutage vorhanden ift, und nahm ben Minicuccio von Aquila mit 200 Langen in feinen Solb. ' Bahrend beffen hatte fich Safob Calbora nach Apulien geworfen und einen Rrieg im Rleinen mit bem Fürften von Tarent geführt, ben jeboch ein Baffen: ftillftand beenbigte. Denn im Oftober waren Minicuccio und Riccio von Montechiaro in ben Befit ber Stadt Bescara gelangt

<sup>1</sup> Summonte.

und Chieti war abgefallen. Dorthin eilte ber alte unermubliche Calbora, wiewohl im tiefften Schmerz über ben Tob feines Sohns Berlingiero. Diefer hatte sich in Bari in einen Pagen verliebt, und als er sich bes Nachts zu bemfelben schleichen wollte, ward er von einem Steinwurfe getroffen. Aus Scham verheimslichte er bie Bunde und flarb baran.

Das Glud war inbeffen Alfonsen gunftig. In Capua führte ihm ber Fürft von Tarent feinen Better, ben Grafen von Rola, ju, ber jur catalanifchen Bartei übertrat. Alfone gab ihm feine Berwandte, Leonora von Aragonien, jur Gemalin und jur Ditgift Amalfi. Und ale Leonora, bamale in Spanien, fich biefer Berbindung widerfette, befahl ber Ronig, fie mit Gewalt gu Schiff zu bringen. 2 Auch ber Graf von Caferta fiel von ber Ronigin ab. Dit bulfe biefer Beiben gelang es, Scafati gu erobern, beffen fefte Burg auf einer Infel im Sarno lag. Da jeboch Brude und Ufer bes ichmalen Kluffes befett maren, fo founte bie Burg nicht lange wiberftehn. Alfons ichentte biefe Berrichaft bem Grafen von Rola, ber auch Carno befag. Bierauf wanbte er fich gegen Caftellamare; bie Ctabt ergab fich, bas Caftell murbe erfturmt. Bergebens fuchte er jeboch auf einem Bug burch bie caubinischen Baffe ben Trojano Caracciolo, Gergianni's Cohn, ber Graf von Avellino mar, auf feine Ceite an toden. Ale er gurudfehrte, überfiel ihn mitten in ben Apenninen ein ungewöhnliches Schneegestöber, woburch Biele feines Beers erfranften. Der Rurft von Tarent bezog bierauf Binterquartiere in Apulien.

Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Zurita

Ifabella, die bereits einen Theil der nächsten Umgebungen Reapels in der Gewalt der Feinde sah, schiedte den Ottino Carracciolo an den Bapft nach Florenz, seinen Beistand ansiehend. Eugen sandte ihr wirklich ein Hülfsheer, dessen Anzahl sehr verschieden bezeichnet wird. Anführer desselben war Giovanni Bitellesco, Patriarch von Alexandrien.

Diefer merfwurbige Mann war in Corneto geboren. Rad: bem er feine Stubien in Bologna vollenbet, fehrte er in feine Baterftabt jurud, wo er fich jum Barteihaubt aufwarf. Dhne gelehrt ju fein, befag er eine große Berebfamteit und bas Talent, bie verwickeltften Sanbel mit Leichtigfeit zu folichten. Balb ichlef er fich an ben Tartaglia an, ber fich bamals in Toscanella aufhielt. Diefer benutte ihn als Schreiber und zu Gefandtichaften, nicht felten and jum Baffenhandwert. Als Tartaglia in Aversa enthaubtet wurde, fehrte Bitelleschi nach Rom guruck, und Rartin V., ber feine Baben ju fcaten mußte, ernannte ibn gum Brotonotar. Roch gunftiger war ihm bas Glud, ale Gugen IV. an bie Regierung fam. Er hatte biefen Bapft fruber als Carbinal von Siena fennen gelernt und ihm in Biterbo, wo Eugen fich feiner Gefundheit megen aufhielt, bienftfertig und hulfreich gur Seite geftanben. 1 Deffen erinnerte fich Eugen, ber ein unterwürfiges Anschließen an feine Berfon befonbers liebte, und ernannte ihn jum Bifchof von Recanati und fpater jum Batriarchen von Alexandrien. Als hierauf ber Bapft burch einen Aufftand ber Romer gezwungen warb, nach Floreng zu flüchten, Rom jeboch balb wieber burch eine Lift bes Befehlehabers ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garimberti, Fatti memorabili di alcuni Papi e di tutti i Cardinali passati.

Engeleburg in papftliche Gewalt fam, warb Bitelleschi gefenbet, um ben Rirchenftgat auf's Reue ju unterjochen. entfaltete er fein ganges militarifches Talent und feine gange Graufamteit. Er mar ber Ruffo jener Beit. Bor allem mutete er gegen bie Savellen und Colonnefen. Balaftring, bas ben Lettern gehörte, ward bem Boben gleich gemacht. Den Antonio, Grafen von Bontabera, beffen Solblinge, wie ichon erzählt worben, bie Campagna von Rom burchftreiften, nahm er bei Biperno gefangen und befahl, ihn an einen Delbaum aufzubangen. Als ihn Bontabera um eine feinem Range mehr angemeffene Tobesftrafe anflehte. ließ ihn ber Batriard hober ale bie Uebrigen und mit zwei Stricken jugleich auffnüpfen, 1 Bontabera's Reffen erlitten fpater auf bem Capitol biefelbe Strafe. Als hierauf ber Patriarch feinen Gingug in Rom hielt, ward er mit großem Jubel empfangen. Theils weil er bie unruhigen Barone ausgemargt, theils weil er bie Rornbreife (benn es herrichte eine große Theurung) herabgefest hatte. Magistrat, Briefter und Bolf, mit Radeln und Olivenzweigen in ben Banben, gingen ihm bis gum gateran entgegen und führten ihn unter einem prächtigen Balbachin, ber bann bem Bolf zur Beute überlaffen murbe, bie G. Lorenzo in Damafo, wo ber Batriarch vom Bferbe flieg und ben Sochaltar fufte. Sierauf wurde ihm von ber Burgerichaft eine große Gelbsumme in einem golbnen Beder überreicht. 3

<sup>1</sup> Jovius, Elogia.

<sup>2</sup> Paolo Petroni, Mesticanza, im Muratori.

# Sechstes Kapitel.

Es war im April 1437, als ber Patriard bie Grangen bes Ronigreichs überfcbritt, wohin er icon früherhin einen Streifzug unternommen batte. Alfons, ber ihm ohne bie Gulfe bes Fürften von Tarent nicht gewachfen mar, wollte fich auf ben Rat ber Catalanen nach Gaeta gurudziehn. Die neapolitanischen Barone vermochten ihn feboch, in Campanien zu bleiben, und ba Capua nicht hinlanglich mit Lebensmitteln verforgt war, jog er fich mit bem heere nach Tiano. Der Batriarch eroberte Cepverano nebft anbern Caffellen und brang in Campanien ein. Da er fich nicht ftart genug fühlte, um Capua zu belagern, bat er bie Ronigin um Gulfstruppen, und Ifabelle fandte ben Antonio Calbora, Sohn bes Connetabels, mit 800 Reitern. tonio feboch verließ bas heer, um feine Gemalin gu befuchen, und mahrend beffen ward fein Stellvertreter vom Bentimiglia gefchlagen, und faft alle gerieten in Gefangenichaft. entfaate ber Batriard ber Belagerung von Capua und begab fich nach Reapel, wo ihn Ifabella mit Chrenbezeugungen empfing. Doch zeigte fich balb, bag bie Calboresfen, auf feinen Ginfluß eiferfüchtig, ihn ju unterftugen wenig geneigt feien. Tagen jog er fich gegen Averfa und fobann burch bie caubinifchen Baffe nach Montefarchio, bas er verbrannte und plunberte.

Unterbeffen hatte Alfons ben Fürsten von Tarent herbeigerufen, und biefer ichlug ein Lager bei Montefuscolo, mahrend Bentimiglia auf ber andern Seite herankam, um den Beg nach Benevent abzuschneiben. Der Patriarch schiefte hierauf eine Schaar nach Benevent, um Lebensmittel herbeizuführen, indem er vier Schwabronen in ben hinterhalt legte. Der Rurft eilte beran, um fich ber Lebensmittel ju bemachtigen, marb aber blotlich überfallen und mußte fich in fein Lager gurudgiehn. Die Folge biefes Sieges war, bag bie Burg von Montesarchio, bie bisher widerftanden batte, fich ergab, worauf ber Batriarch am frühen Morgen bes anbern Tags bas heer bes Fürften unverfebens angriff und in bie Alucht ichlug. Der Fürft, ber burch einen Beinberg entfloh, verwidelte fich in bie Reben, bas Bferb fturgte und er felbft warb gefangen. 1 Als ber Bapft biefe Rachricht erfuhr, ichidte er bem Batriarden ben Carbinglebut. Auch Jafob Calbora, ber ein Tobfeind bes Fürften mar, naberte fich nun bem Bitelleschi. Beibe hatten eine Aufammentunft im Lager bes Lettern, fie umarmten fich und wechselten ihre gegenfeitigen Anfichten über bie Führung bes Rriegs. Doch war bieg Bunbniß von turger Dauer. Der Bapft, ber ber Familie Orfino vielfach befreundet mar, befahl ben Rurften von Tarent au befreien. wenn er bie papftlichen Beichen aufzupflanzen geneigt fei, wozu fich Gian Antonio verpflichtete. hieburch fanden fich aber fowohl bie Ronigin ale Calbora beleibigt. Schwer ift es übrigene. mabrend biefes gangen Burgerfriegs, bei fo wiberfprechenben Radridten, ben mahren Bufammenhang ber Begebenheiten auszumitteln. Go viel icheint gewiß, bag ber Carbinal Bitelleschi bas Land eber im Ramen ber Rirche, als für ben Ronig Renas tus an erobern munichte, mabrent Calbora bei ber provengalifchen Bartei feinen Bortheil ju finben glaubte, wiewohl er auch mit Alfons mehrmals Unterhandlungen aufpann. 2

<sup>1</sup> Collenuccio.

<sup>2</sup> Zurita.

Biewohl nun Calbora und Bitelleschi einige fefte Blate gemeinschaftlich eroberten, fo wurde boch Alfons balb benachrichtigt , bag awifchen beiben eine neue Entfrembung eingetreten fei, wozu bie Freilaffung bes Orfino, wie es fcheint, ben Anftos gegeben. Der Carbinal zog allein nach Salern; Alfons hatte fich in's Rolanische geworfen, um ihm entgegenzugehn, bem er nach bem Abmariche Calbora's beinabe überlegen mar. famen ein Baar Bitellestifche Reiter in's Lager bes Ronigs, Die biefem porftellten, bag ber Carbinal leicht zu einem Baffenftill ftanbe bie Sand bieten wurde, wozu fich Alfons geneigt zeigte. Doch glaubte er ju biefem 3med bas Bitellestifche Beer noch mehr in bie Enge treiben ju muffen, und eilte gegen Salern. Auf bem Bege ichlug er eine Schaar bulfetrubben, welche unier bem Befehl eines Deutschen von Montefuscolo berbeifamen, und nahm einen großen Theil berfelben gefangen. Der Carbinal ging hierauf einen zweimonatlichen Baffenstillstand ein, und verfprach amifchen Ronig und Babft ben Frieden au ermitteln. folug balb nachher ein Lager zwischen Averfa und Reavel, um ber Saubtftabt bie Lebensmittel abzufchneiben. Die Ronigin Ifabella jeboch wandte Alles an, um ben Carbinal mit Calbora auszufohnen, und es gelang ihr mittelft bes Ergbifchofe von Be-Die beiben Beere vereinigten fich und gogen bie gange Racht hinburch, bei Factelfchein, gegen bas tonigliche Lager. Ein aragonisch gefinnter Baron hatte bem Ronige awolf Briefe in vericiebenen Richtungen jugefandt, bie ihn von ber bevorftebenben Gefahr benachrichtigen follten. Alle, bis auf einen, wurden aufgefangen. 1 Alfons jedoch, theils wegen ber Ent

<sup>1</sup> Collenuccio, Fanius,

zweiung der Gegner, theils wegen des mit Bitelleschi abgeschloffenen Bertrags, schenkte der Nachricht keinen Glauben und setzte fich ruhig zur Tafel. Plöplich erschien ein Bote, welcher aussagte, daß die Feinde blos noch eine Millie entsernt seien. Alsons stieß den Tisch um und schwang sich auf's Pferd, den Weg nach Capua einschlagend. Nur ein geringer Theil der Mannschaft konnte ihm folgen. Doch dienten ihm die Sumpse, die sich zwischen Capua und Aversa besinden, zum Anhaltspunkt, und die beutelustigen Feinde zeigten keine Luft, sich der karkbeseten Brücke zu bemächtigen. Gepäck und Hausrath nebst vielen Gefangenen sielen in ihre Hände. Auch die Aversaner machten einen Ausfall in's Lager des Königs, wo sie das Fleisch noch an den Spießen und die Tische gebeckt fanden.

Calbora und Bitelleschi begaben sich hierauf nach Neapel, wo jedoch neuerdings offene Feinhseligkeit zwischen Beiden ausbrach. Der Cardinal hatte von der Königin die Uebergabe von Aversa verlangt, theils um seine Gesangenen unterzubringen, theils um einen sesten Bohnort im Königreich zu bestigen. Cal dora hatte sich im Staatsrate diesem Ansinnen widersest und Isabella es abgeschlagen. Hierauf wandte sich Caldora nach seinen Bestigungen in den Abruzzen, und der Cardinal beschloß nach Apulien zu ziehn, um jene reichen Brovinzen zu brandschasen. Hierüber waren besonders die Bürger von Trani, einer sehr wohlhabenden Stadt, erschroden. Ein großer Theil der Einwohner war erst vor Kurzem vom Indenthum zur christlichen Religion übergetreten und fürchtete für die unter der Aegibe des alten Glaubens erworbenen Schätse. Sie schüssten daher die Schlüssel

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

ber Stadt an Alfons, welcher versprach, in Kurzem einige Galeeren zu senden, um das Castell, das noch in den Sanden der Gegner war, von der Seeseite zu belagern. Dorthin wandte sich nun Litelleschi und ging zuerst nach Andria, wo der Fürst von Tarent sich aushielt. Aber bald kam es zwischen den Bitellesten und den Bürgern zu einem blutigen Kampf, und nur mit Mühe gelang es dem Fürsten, die Ordnung herzustellen. Der Berdacht des Cardinals, der dem Fürsten bereits mistraute, vermehrte sich, als dieser wegen Gesundheitsrücksichten sich weigerte, gegen Trani mitzuziehn. Doch gewährte er dem Cardinal einen großen Theil seiner Reiterei.

Die von Trani, an beren Spite Paolo Balagano fand, hatten zwischen ber Stabt und bem Caftell, bas auf einer Landjunge liegt, einen tiefen Graben gezogen, um einen Ausfall unmöglich zu machen. Um benfelben zu überschreiten, ließ Bitelleschi bie Reiter abfigen; aber bie Reiterei bes Rurften weigerte fich ju gehorchen, und ber Carbinal, ber fich verraten glaubte, verließ Trani und jog mit ben Seinigen nach Bile ceglia und Giovinaggo, wo er Alles vorfatlich verheeren lief. Für jeben abgehauenen Dlivenstamm gab er feinen Solblingen einen Ablag von hundert Tagen. ' Als er aber mit jedem Augenblic ben gragonischen Schiffen entgegensehn mußte und bie gange Dacht bes Rurften von Tarent im Rucken batte; ale enblich Calbora, an ben er Boten gefchickt, fich weigerte, ibm ju bulfe ju eilen, verließ ihn ber Mut. Auf einer fleinen Barte fdiffte er fic nach Ancona ein und ging von bort nach Ferrara, wo bamale Eugen mit bem griechischen Raifer eine

<sup>1</sup> Giornali del Duca

Kirchenvereinigung bezweckte. Noch einige Zeit gelang es ihm, sich in ber Gunst bes Bapstes zu erhalten und einem großen Theile bes Kirchenstaats vorzustehn. Doch endlich ftürzten ihn seine eigene Ranke ober ber Haß bes Patriarchen von Aquileja, von welchem Eugen beherrscht wurde. Bitelleschi ward beschulbigt, ein geheimes Berständniß mit Niccolo Viccinino, dem Feldhaubtmann bes Bisconte, zu unterhalten, und als er eben im Begriff war, mit seinem Geere Nom zu verlassen, um nach Toscana zu ziehn, und vorher noch den prachtvollen Pallast in Augenschein zu nehmen, den er sich in Corneto erbaut hatte, hielt ihn der Besehlschaber der Engelsburg auf der benachbarten Brücke an, und lockte ihn unter einem Borwande die an's Thor des Castells, wo er von den Wachen gesangen genommen, und da er sich zur Behre seite, verwundet wurde. An diesen Wunden starb er bald darans, oder, wie es wahrscheinlicher ist, an Gist.

Die Truppen, die er in Apulien zurückgelassen, wußte Calbora an sich zu ziehn, und diesem siel auch der reiche Hausrat bes Cardinals in die Hande. Die Burg von Trani jedoch, zu Land und See belagert, übergab sich nach tapserm Widerstand, und die genuesischen Galeeren, die ihr zu hülfe eilen wollten, kamen zu spät. Der Fürft von Tarent ließ die päpstlichen Zeichen von den Zinnen seiner Schlösser abnehmen und erklärte sich wieder offen für Alfons.

<sup>!</sup> Bonincontrius. Garimberti.

## Siebentes Rapitel.

Endlich im April 1438 langte in Reabel bie Rachricht von ber Befreiung bes Renatus an. Er mußte bem Bergog von Burgund ein ungeheures Lofegelb bezahlen und vier lothringifde Weftungen jum Bfand geben. 1 In ber Brovence mit Freubenbezeugungen aufgenommen und bie Stande um Gelb bittenb, ichiffte er fich mit funf Galeeren nach Genua ein. Die Genuefer gaben ihm fleben Schiffe gur Begleitung und zwei andere fand er in Borto Benere. In Borto Bifano fam ihm Francesco Sforga entgegen und bot ihm feine Dienfte an. Renatus lebnte fie ab, fei es aus Belbmangel, fei es, weil er fürchtete. Calbora's Eifersucht zu erregen. Bu Reabel lanbete er an ber Magbalenenbrude und begab fich in's Caftel Capuano. Der Bapft hatte ihm die Inveftitur jugeschickt und am folgenden himmelfahrtstage ritt er, bie Rrone auf bem Saubt, burch bie Stabt. Auf bas Berlangen feiner Gemalin fcblug er fieben und zwanzig vornehme Junglinge zu Rittern und bie bamit verbunbenen Fefte maren vom größten Jubel bes Bolfs begleitet, bas ben gangen Rrieg für beendigt hielt. Aber Gelbmangel vermochte ihn, bie genuefische Flotte wieder zu entlaffen, und als feine Armuth befannt wurde, nahm fein Anhang bebeutenb ab. 2 Calbora wurde nun aus Apulien. Dicheletto aus Calabrien berbeigerufen, und Beibe ftellten ihre Golbnerfchaaren bem neuen Ronige vor. 3ch vermag, fagte ihm Calbora, beiner Rajeftat fein anbres Geschent zu machen, als biefe Leute, und fterbe

<sup>- 1</sup> Barante.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giornali del Duca.

zufrieben, bein Angesicht gesehn zu haben; benn ba ich alt bin, will ich mich zurudziehn, um auszuruhn. Renatus versetze: Im Kriegshandwert seien bie Alten bie Erfahrensten und er hoffe, seines väterlichen Rats zu genießen.

Sierauf ging Calbora nach Scafati und nahm es ein. Da jedoch Alfons in die Abruzzen gezogen war, fürchtete Calbora für feine Guter, und entbot den Micheletto mit seinen Geerhaufen zu sich, um dem Könige desto sicherer die Spitze bieten zu können. Micheletto bat ihn, noch ein Baar Tage Geduld zu haben, worauf er ihm folgen wolle. Calbora, darüber entrüstet, ließ ihm sagen, er möchte nur zu den Stieren von Calabrien zurücksehren; worauf Micheletto erwiederte, Calbora möchte nach Belieben die Schase in den Abruzzen heimsuchen.

Alfons war unterbeffen gegen Sulmona vorgerüdt und biefe Stadt hatte ihm ihre Schlüffel überfandt. Calbora folgte ihm und schlug ein sestes Lager bei Casa Candibella unweit Sulmona. Beide Heere kanden sich hier gegenüber, nur ein Bach trennte sie. Aber Alsons vernahm, daß Francesco Ssocza nördlich durch die Marken in's Königreich eingebrungen, um die Besthungen des Iosua Acquaviva, seines persönlichen Feindes, zu verwüsten, der einer der Feldhaubtleute des Königs war. Dieser, um nicht won beiden Seiten eingeschlossen zu werden, vermied eine Schlacht mit Caldora und zog sich nach Celano und Alba, die er eroberte. Ssocza stand indessen in Atri und rückte nicht weiter vor, wahrscheinlich durch den Visconte zurückgehalten, der ihm seine Tochter Bianca zur Ehe versprochen hatte; wiewohl sorentinische Geschichtschreiber behaubten, der

<sup>1</sup> Cronica di Napoli.

Bisconte hatte ihn gestiffentlich, als gelegentliches Schreckbilt gegen Alfons, in die Abruzzen einrucken lassen. Alfons schickte ihm drei schone Pferde und ein prachtiges, mit Berlen gesticktes Kleid. Bugleich bot er ihm den Stab des Großconnetabels und den Besitz von Salern an. Sforza schiette die Geschenke zuruck, mit dem Bemerken, daß er bessere Pferde bestze, als der König.

Calbora befchwor hierauf ben Renatus, fich mit ihm qu pereinigen, um ben Rrieg mit Ginem Schlage zu beenben. Renatus machte fich mit Dicheletto auf ben Beg, und in Iorello ericien vor ihm ber Graf von Caferta und huldigte ihm. Bei Gulmona vereinigten fich bie beiben Beere; boch miglang bie Einnahme biefer Stabt. Die Aquilaner jeboch, ber frangofifchen Bartei leibenfchaftlich ergeben, fandten ihm 7000 Dann Außtruppen, fo bag bas heer bes Renatus bis ju 18,000 Dann ftieg. 2 Alfons erhielt bievon Nachricht, als er bei Caftelvechio fich forglos bem Bergnugen ber Jagb hingab. Er fioh hierauf mit ben Seinigen in's Lager. Doch Renatus bezweckte feinen Ueberfall. Er fanbte Alfonsen einen Berold mit bem blutigen Gifenhanbiduh, um ihn gur Relbichlacht, Beer gegen Beer, berauszuforbern. Alfons nahm ben Sanbichuh an und beichentte ben Berold reichlich, erwieberte jeboch, bag ihm felbft als Befoberten bie Bahl bes Rampfplates gebühre. Er befcheibe baber feinen Nebenbuhler binnen acht Tagen nach Terra bi Lavoro amischen Acerra und Rola. 3 Diefem Rufe ju folgen, mar Renatus feineswegs geneigt, ba er fich ber Abruggen mit leichter

<sup>1</sup> Cronica di Napoli. Zurita,

<sup>2</sup> Giornali del Duca.

<sup>3</sup> Fasius.

Muhe zu bemächtigen hoffte. Er eroberte verschiedene Castelle und ward in Aquila mit großem Jubel empfangen. Dort hatte er mehrfache Unterredungen mit Fra Bernardino von Siena, ber nachmals heilig gesprochen wurde, und besuchte beffen Prebigten mit seinen Feldhaubtleuten. Durch die Geschenke ber Aquilaner unterhielt er noch eine Beitlang sein großes heer; boch als der Sold erschöpft war, verließ es ihn größtentheils.

Alfons erwartete unterbeffen an ber anberaumten Stelle den Feind, und als dieser nicht erschien, ließ er ein öffentliches Instrument darüber aussertigen. hierauf zog er durch die caubinischen Bässe nach Arpaja, bemächtigte sich der Stadt und nahm den Marino Bossa, dem sie gehörte, gesangen. Mit diessem versöhnte er sich, und ließ ihm seine übrigen Castelle abtreten, um sie ihm nach vollendetem Ariege zurückzustellen. Als der Graf von Caserta hörte, daß der König sich gegen seine Besigungen wende, kam er in's Lager und schwur ihm abermals den Eid der Arene, indem er seinen Sohn als Geißel zurückließ: nicht ohne das Gespött des Lagers, wo man ihm vorwarf, in zwei Jahren die Feldzeichen fünsmal gewechselt zu haben.

Rachbem Alfons fic auch mit ben Grafen aus ber Familie Burlo verftanbigt, rudte er gegen bas Enbe Septembers vor Reapel, um es zu Land und Meer zu belagern. Seine Galeeren beliefen fic auf zwölf, fein Landheer auf 15,000 Mann. Reapel

<sup>1</sup> Cirillo, Annali della città dell' Aquila. 3m S. Bernarbino ju Aquila bewundert man noch heutzutage bas fcone Grabmal bes heiligen aus ber besten Zeit ber Kunft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurita. Cronica di Napoli.

fant fich entblößt, ba faft bie gange friegefabige Sugent ben Renatus begleitet hatte. Ottino Caracciolo lag frank im Bette. Doch waren vier genuefische Schiffe in ber Rabe, welche Lebens mittel herbeigeführt hatten, und es gelang biefen, ihre Dannicaft an's Land zu bringen, um ber bebrangten Stabt beiguftehn. Alfons bezog ein Lager auf ber Norbfeite und nabe babei hatte fich ber Infant Don Bebro mit feinem Beerhaufen aelagert: unweit ber Carmeliterfirche, in welcher Conradins Grab. Gines Tage, ale eben ber Infant bie Seinigen anfeuerte, traf ibn eine Rugel vom Glodenthurm jener Rirche. Sie gerfchlug ihm ben Schabel, ben fie mit fich in's nabe Deer führte. Alfons erhielt biefe Botichaft, als er eben in ber Magbalenenfirche bie Deffe horte. Doch erhob er fich nicht eber von ben Rnicen, ale bie ber Gottesbienft beenbigt mar. Sierauf lief er fich jum Leichnam feines Brubers führen, und weinend öffnete er beffen Barnifch und fußte bie nadte Bruft, inbem er aus: rief: Frater laborum et gloriae nostrae particeps, aeternum vale! (

Don Bebro starb im siebenundzwanzigsten Jahr seines Alters, an Schönheit und Tapferleit hervorragend, zum Krieger geboren. Ein Calabrese hatte die seidene Rütze des Infanten gefunden und brachte sie in die Stadt zur Königin Isabella. Doch empfing diese die Nachricht unter Thränen, den Tod eines Verwandten in ihm beklagend. Sie bot Alsonsen an, den Infanten in der Stadt begraben zu lassen, und wollte ihm den ganzen Clerus heraussenden. Alsons lehnte es ab und ließ den Leichnam in einer verpichten Kiste nach dem Castel dell' Ovo

<sup>1</sup> Massella, Fasius.

bringen, um ihm bermaleinft ein feierliches Leichenbegangniß zu bereiten.

Sechs und dreißig Tage stand der König vor Neapel. Da traten so heftige und andauernde Regengüsse ein, daß es unmöglich schien, sich länger im Lager zu halten. Gott wolle nicht, hieß es, daß Neapel genommen werde. Schon Don Bebro's Tod hatte die Soldaten entmutigt; denn man schrieb seinen Fall einer göttlichen Strase zu, weil er die Kirche hatte beschies sen lassen. Bugleich tischen die Priester ein Bunder auf, dem auch der König Glauben schenkte. Er zog sich hierauf nach Caspua undier Fürst von Tarent nach Apulien.

# Achtes Kapitel.

Als Renatus von der Belagerung Neapels Kunde erhielt, zog er ans, die haubtstadt zu retten und schickte den Caldora gegen Bentimiglia, der ihm den Weg versperren wollte. Bentimiglia ward geschlagen und Renatus drang dis Neapel vor. Caldora fehrte sogleich in die Abruzzen zurück, und nahm den einzigen Sohn des Herzog von Sessa, den er gesangen genommen, mit sich, da er ein großes kösegeld für denselben erwartete. Dem Renatus, der seine persönliche Hüsse verlangte, machte er Borschisse, wofür ihm dieser Aversa verpfändete. Noch ehe dieß gesah, hatte Alfons Caivano, einen zwischen Reapel und Caserta gelegenen Ort, erobert, welchem Renatus wegen Geldund Truppenmangel keinen Beistand verleihen konnte. Doch siel Caivano in seine hände, nachdem Alsons sich gegen Ponte corvo

gewandt hatte, um keinen Feind im Rüden zu behalten. Alfons kehrte nun sogleich zurud und bemächtigte fich des Städtchens abermals, worauf er seine Truppen nach Mondragone legte. In seine Fahnen hatte er einen gekrönten Drachen als Sinnbild der Bachsamkeit aufgenommen, im Gegensat eines andern Emblems des Renatus, welches einen Stier vorftellte, mit der Aufschrift: Pas à Pas. 1

Um biefe Beit erichien ein frangofifch gefinnter Briefter aus Bozzuoli vor bem Renatus und versprach, bas Caftel bell' Dvo in beffen Gewalt zu bringen. Unter ber Befatung befinbe fic einer feiner Freunde und Landsleute. Namens Giacomo Cecato. Sowiegersohn bes Caftellans, und ihn hoffte er vermittels Berfprechungen leicht zu überreben. Renatus verhieß ihm eine bebeutenbe Belohnung und ber Briefter offenbarte feinem Freunde ben Borfcblag. Giacomo ging icheinbar barauf ein, theilte jeboch fogleich ben Blan feinem Schwiegervater mit, ber fich barüber bei Arnalbo Cang, einem Catalonier, ber im Caftel nuovo befehligte, Rate erholte. Arnalbo fchlug vor fich einer Lift zu bedienen, um ben Feind in die Falle gu loden. como mußte mit ein Baar Frangofen, bie Renatus unter bem Bormanbe ber Auswechslung von Gefangenen in Caftel bell' Dvo gefchickt hatte, fich besprechen, und zeigte fich bereitwillig, in einer anberaumten Racht, wo er bie Bache hatte, bas Caftell ju überliefern. Renatus ichictte zuerft fünf Dann und zwei Trompeter voraus, welche lettere, nachbem bie beiben erften Thore in ihrer Gewalt feien, ein Beichen geben follten. Bene Runf wurden von Giacomo feftgehalten, und bie Trompeter gum

<sup>1</sup> Mannelia.

Blasen gezwungen. Nun ließ Renatus die Seinigen über ben Brückendamm nach dem Inselcastell vorrücken, während die Bestatung auf den Mauern stand, um sie mit Steinen zu zersschwettern. Da jedoch die Racht sehr sinster war, so hatten die Aragonesen ihre Feinde nicht nabe genug herankommen lassen; die List wurde bald entdeckt, und nur Wenige waren verwundet.

Diefer Borfall hatte jeboch fehr bebeutenbe und fur Alfons nachtbeilige Rolgen. Balb bierauf nämlich ließ Arnoldo Sang bie aenuefischen Schiffe bombarbiren, bie fich noch immer, unter Anführung bes Riccolo Fregofo, im Saven befanden. Da geichah es, bag ein Stein (benn eiferner Rugeln icheint man fich noch felten bebient zu haben) unmittelbar bei bem Fregofen, ber eben Gelb gablte, nieberfiel und bas Coiff namhaft beichabigte. Niccolo fdwur, bafur Rache ju nehmen. Er ließ auf bem Dach einer am Molo gelegenen Rirche eine Balifte aufpffangen, und bas Caftell bergeftalt mit Steinwürfen überfaen, bag bie Bachen fich nicht mehr zu halten vermochten. Arnalbo ichidte bierauf eine Barfe in's Caftel bell' Dvo, und ließ jene funf gefangenen Frangofen berbeiführen, welche er ben Befchoffen ber Burf-. mafchine aussette. Als die Genuefer gleichwohl fortfahren wollten gu ichiegen, eilte ein frangofifcher Anführer berbei, beichuste feine ganbeleute, und forberte ben Fregofen auf, fatt einer ungerechten, lieber eine ruhmwurdige Rache ju nehmen, und ben Thurm G. Bincengo, ber bem Caftel nuovo gum größten Cous gereiche, ju erobern. Er felbft wolle ihm hierin mit ben Seinigen beiftehn; Niccolo willigte ein und Renatus warb bavon benadrichtigt.

<sup>1</sup> Fasius.

Der Thurm S. Bincengo lag unweit bes Caftells, auf allen Seiten vom Deer umgeben; eine ftarte Mauer fcutte ihn von ber Seefeite gegen bie Branbung. Arnalb fanbte fogleich zwangig ber Tapferften nach bem Thurm, bie jeben Berfuch ber Uebergabe fich felbft baburch zu vereiteln fuchten, bag fie bie Schluffel in's Meer warfen. 1 Aber Arnalbo, beffen Bulvervorrat ericopft war, fonnte nicht verhindern, daß eines ber Schiffe amifchen Thurm und Caftell feine Stellung nahm, fo bag ber erftere von allen Seiten umichloffen und befturmt wurbe. Die Befatung fand auf ber Plattforme, welche ben Thurm umgab; aber bas Gefdus ber umringenben Reinbe wirfte fo heftig, baß Bene, bereits alle verwundet, ine Innere gurudguweichen gezwungen waren. Die Frangofen bemachtigten fich ber Blattforme und es gelang ihnen, nach fiebenftundigem Gefecht, bie Thure bes Thurms in Brand ju fteden, worauf fie hineinbrangen, und bie Befatung zwangen, bie Waffen nieberzulegen. Renatus, bie Tapferfeit ber Reinbe ehrend, ließ bie Bermunbeten ver bflegen. In ihm war hiedurch ber Gebante aufgeftiegen, fich auch bes Caftelle zu bemachtigen, ba er bemerft hatte, bag es gang lich an Bulver fehle. Sierin bestärfte ihn ein Solbat, ber fic aus bem Caftell an einem Seile heruntergelaffen; biefer verriet ihm, bag bie Lebensmittel beinahe aufgezehrt feien.

Sobald Alfons, ber in Gaeta ftand, Nachricht von ber Einnahme bes Thurms erhielt, sammelte er seine Truppen und zog gegen die haubtstadt, nur daß er zuerst noch die Ankunft des Fürften von Tarent erworten wollte. Eine zweite Berzögerung wurde ihm burch Lift eines gewissen Marco Persico bereitet, der als

<sup>1</sup> Fasius.

scheinbarer Ueberläufer ihm versprach, die Carmeliterkirche Reapels, welche am Ausgange eines Thors nach ber Seeseite gezlegen und ftark befestigt war, in seine Gewalt zu bringen. Doch mußte man, der Sicherheit wegen, den Reumond abwarten.

Unterbeffen hatte Renatus vor bem Caftel nuovo ein Lager geschlagen, bas er mit einem Balle und boppeltem Graben umzingelte. Jugleich wurde eine Balkenfette vom Thurm S. Binzenzo bis zum Molo gezogen, und bieselbe durch die genuesischen Schiffe bewacht. Endlich kam der König Alfons über die Berge herbei und lagerte auf dem Bizzofalcone, welcher damals außerzhalb der Stadt lag. Doch war diese Stellung, da sie dem Geschütz von S. Elmo ausgesetzt war, unhaltbar. Einzelne Kämpfe entspannen sich nun zwischen beiden Lagern, und unter Andern drang Pierluigi Origlia, des Renatus Haushofmeister, ins aragonische Lager ein, um seine Lanze zu brechen. Alsons bewunderte besten Tapferseit und verbot, bei dem Berlust der beiden Hande, nach dem Origlia mit einem Fenergewehr zu zielen. Blos Schwert und Lanze seien gegen ihn erlaubt.

Um biefe Beit wollten fich die Provenzalen eines Gefchütes bemächtigen, bas vor bem Thore bes Caftells aufgepflanzt war. Sie brangen mit Ungestum vor, befestigten an der Kanone ein Seil und zogen sie gegen den Molo zu. Aber Arnaldo ließ sogleich eine Renge Steine auf sie hinabwerfen und unmittelbar darauf machten die Catalanen einen Ausfall, trieben den Feind zurud, zerschnitten das Seil mit den Schwertern und brachten die Kanone im Triumph zurud. Bei diesem Anlasse hatten sich brei genuesische Schiffe jeuseits des Molo gezogen, und diesen

<sup>1</sup> Colleguecia.

Angenblid benutte ber Caftellan bes Caftel bell' Dvo, um ein Bot mit 38 Mann und einigen Lebensmitteln nach bem Caffel nuovo zu fenben, welche gludlich, wiewohl nicht ohne hartnadigen Rampf, ihre Bestimmung erreichten. Balb barauf gelang es auch bem Arnaldo, burch zwei in einem Rahne befindliche Seefolbaten bie Bavenfette ju brechen, inbem fie einen eifernen Safen baran befestigten, welcher vom Castell aus burch ein Geil gelenft murbe. Doch frommte biefes Bageftud wenig, ba bie Genuefer ihre Bachfamfeit verbopvelten. Inbeffen unterhielt Arnalbo feinen Berfehr mit Alfone burch einen Schwimmer, ber bie in einer Bachofugel vervichten Briefe unter bem Baffer beforberte. 1 Da im Caftell bie Lebensmittel fomobl. als Steine und Burfgefcut völlig ausgingen, vergonnte Alfons bem Caftellan in Unterhandlungen einzugehn. Er felbft gog fich mit bem Beere nach Caftellamare, weil in feinem Lager, bas bestänbig von S. Elmo beschoffen wurde, Die größte Ungufriebenheit überband nahm. Man wolle gern, hieß es, im Rampfe fterben, aber nicht wie Biegen erlegt werben.

Um biese Zeit waren Gesandte bes Königs von Franfreich angekommen, die den Frieden vermitteln sollten. Bolle Alsons (so wurde vorgeschlagen) dem Renatus einen jährigen Baffentillstand bewilligen, so solle nach Ablauf dieser Zeit das Castel nuovo sein gehören, unterdessen aber in der Gewalt der Gesandten verbleiben, denen es Arnaldo um freien Abzug bereits übergeben hatte. In diesen Borschlag einzugehn, war Alsons wenig geneigt. Da geschah es, als sich die Abgesandten, von Neapel aus, zum Könige begeben wollten, daß sie auf dem Bege

<sup>1</sup> Fanius. Costánno.

von catalanischen Kriegeknechten überfallen und geprügelt wurben. Sierüber erbittert, reisten fle fogleich ab und übergaben bas Castell bem Renatus, die Rache ihres Monarchen androhend. ' Diese blieb jedoch aus, da Carl VII. zu viel bei fich selbst beschäftigt war. Die Uebergabe erfolgte im August 1436.

Alfons ging hierauf von Caftellamare nach Salern, welche Stadt er, nicht aber bas fefte Schloß, einnahm und bem Raimund Orfino ichenfte. Sobann eroberte er Capaccio, verfobnte fich mit ben Sanfeverinen und ging nach Campanien gurud, ale er horte, daß Jafob Caldora aus ben Abruggen berannabe. Er verfperrte biefem ben Uebergang bes Bolturno, unweit S. Aggta. Calbora, welchem ohnebem bie Rachricht gufam, bag Reapel an Lebensmitteln Mangel habe, jog fich in's Beneventanifche. Bier wollte er feine Solbaten in eine fleine Stadt, Ramens Colle, einquartieren; boch wiberfeste fich ber Magiftrat. Calbora befolog nun, bie Ctabt mit ben Waffen zu nehmen. Als er nun außerhalb berfelben mit bem Grafen Altavilla und einigen Anbern fpagieren ritt, rubmte er fich, balb gewaltsam nach Reapel vorbringen ju wollen. Er habe fiebzig Jahre, boch fühle er die Kraft eines Fünfundzwanzigiährigen. Aber bei diefen Borten überfiel ibn ein Schlagfluß, und er fturzte, von ben Seinigen aufgefangen, vom Bferb. 2 In's Belt getragen, ftarb er balb nachher, im Rovember bes oben ermahnten Jahre und warb in Sulmong begraben. Er binterließ ben Ruf bes erfahrenften Felbheren feiner Beit und bes habgierigften. Uebrigens befaß er außerbem eine große Berebfamfeit und jene feinere Bilbung,

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Napoli.

bie nur aus Buchern erlernt wird. Den herzogstitel, ber ihm ertheilt warb, legte er fich niemals bei. Auf bem harnisch feiner Pferbe und ben Bebedungen ber Bagen war folgenbes Motto angebracht: Coelum coeli Domino, terram autem dedit filiis hominum.

### Meuntes Kapitel.

Balb hierauf gefchah es, bag Acerra fich bem Ronig Alfons übergab, und feinen ebemaligen herrn, ben Rurften von Zarent, jurudverlangte. Dun marb auch, trop bee ftrengen Bintere, Aversa eingenommen und bas fefte Schlof burch Giovanni Bentimiglia belagert. Renatus, ber gang Campanien in ben Sanben bes Ronigs fab, und bem Averfa wegen ber Bufubr von Lebensmitteln vor allem wichtig war, entbot ben Antonio Calbora mit feinem Beere nach Reapel. (Denn biefer hatte fic nach ben Abruggen gezogen, weil er, nach bem Tobe feines Batere, einen Abfall ber Bafallen befürchtete.) Bugleich beftatigte ihn Renatus in ben Leben und Burben feines Baters. Aber Antonio entschulbigte fich, baß er als neuer Felbherr, ohne porber bie Eruppen ju befolben, einen folden Bug nicht magen fonne: vielmehr folle fich Renatus nach ben Abruggen begeben. wo er bie ihm ergebenen Provingen leicht gu einer Beifteuer bewegen tonne. Renatus, ber einen Berrat von Seiten Antonio's beforgte, wollte bemfelben jene Ausflucht abichneiben, und befchloß, ihm nach Apulien entgegenzukommen. Dit ben Eruppen war bieg unmöglich, theils weil fie ber Dacht Alfonsens

nicht gewachsen waren, ber alle festen Plate in seiner Gewalt hatte; theils weil Reapel nicht entblößt werden burfte. Er bebiente fich baher einer Lift und ließ öffentlich bekannt machen, daß er seine Sache für verloren erachte und auf einem genuessischen Fahrzeuge nach der Provence zu schiffen gewillt sei. Diese Nachricht wurde sogleich dem König von Aragon hinterbracht, der Neapel bereits für erobert hielt, weßhalb dann auch die Jugange von Campanien nachläsiger bewacht wurden.

Da ließ Renatus gegen Enbe Januars 1440 eine Angahl feiner Betreueften bei Racht zu fich einlaben, theilte ihnen feinen Blan mit, beimlich zu ben Calboresten zu entfliehn, und empfahl ihnen feine Gemalin und Rinder. Biergia Mitter bealeiteten ihn und einiges Rugvolf. Dehrere junge neapolitanifche Cbelleute gingen zu Ruß mit, ba fie feine Beit mehr fanden, ihre Bferbe zu bolen. Ginfame Relbwege einschlagenb, fabn fie fic mit Tagebanbruch im Angefichte Rola's. In Bajano wurben fie angehalten und gaben fich für Aragonefen aus, Die Gummonte erobern wollten, inbem fie »Orso, Orso, den orfinischen Rriegeruf, ertonen liegen, ber von Denen in Bajano wieberholt Bei hellem Tage ichien es nicht langer ratfam, auf offenfundigen Stragen zu verweilen, und Fra Antonello, ein Dond aus Monte Bergine (einem berühmten Ballfahrtsort bei Avellino), führte fie über's Gebirg, wo fie jeboch einige Fuß hoch Schnee trafen. Dabei trat Regen und Schneegestober ein und Mehrere verungludten. Auch fehlte es an Rahrungsmitteln. Rur ein Solbat hatte breigehn Brobe und eine Flasche Bein bei fich, bie Renatus felbft unter bie Ermatteten vertheilte. Go

<sup>1</sup> Giornali del Duca. Cronica di Napoli..

tamen sie nach S. Angelo bella Scala, einem befreundeten Ort, ber bem Ottino Caracciolo zugehörte. Der Castellan empfing ben Monarchen auf's Beste, und gab ihm seine Rleiber zum Wechseln, ba Renatus burchnäßt war und bie Mantelfäcke versloren gegangen. Zugleich schürte er ein großes Fener an, und Renatus sott sich selbst die Eier; benn es war Fasttag. Auch schafte ber Castellan mit Müse ein kleines Glas für ben König herbei, da sonst nur irbene Krüge vorhanden waren. Doch Renatus versetzte, er wolle die Landessitte nicht verderben, und trank aus dem Krug.

Erquidt und getrodnet ichlugen fie bie Strafe von Benevent ein. Die Bauern von Bietra Stornina überfielen ben Bug mit Befdrei, ba fie ben Ronig nicht erfannten. Aber ein frangofischer Saubtmann mit einigen Reitern trieb fie gurud unb machte funf von ihnen ju Gefangenen, bie er bem Renatus, ber fich bereits bei Altavilla befand, juführte. Die Lanbleute fnieten vor bemfelben nieber; boch er hieß fie aufftehn und frei in ihre Beimat gurudfehren, inbem er fagte: 3d bin Renatus, ber gefommen ift, bas Land zu retten und nicht es zu verberben. Als Die von Altavilla beffen gewahrten, brachten fie Lebensmittel aus ber Stadt und luben ben Ronig ein, bei ihnen gu übernachten, wiewohl fie ber feinblichen Bartei angehörten; benn ber Graf hatte fich, nach Calbora's Tobe, mit Alfons veralichen. Renatus nahm biefe Ginlabung nicht an und ritt noch in ber Nacht bis Benevent, wo ihn ber Erzbischof in fein Saus aufnahm und ihm funfzig Dufaten vorftredte. Des anbern Tags af Renatus in ber armlichen Wohnung bes Fra Antonello, ber

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

in Benevent zu hause und leibenschaftlicher Anhänger ber provenzalischen Vartei war. Diese hulb und Leutseligkeit des Königs erward bemselben allenthalben Freunde und Biele boten sich an, ihn zu begleiten. Er hieß sie jedoch zurücksehren und bat sie, wenn sie ihm wahrhaft bienen wollten, auf Schleichwegen Lebensmittel nach Neapel schaffen zu lassen. Er selbst ging nach Babula. In der Nähe standen ein Baar der seinblichen Partei angehörige Condottieren mit einer kleinen Truppenzahl, die ihm jedoch zwei Pferde und sechs silberne Tassen überschicken und sich bereit zeigten, in seinen Sold zu treten, was Nenatus auch annahm. Sodann ging er nach Lucera und endlich nach Aquila. Ueberall wurden ihm Geldzgeschenke überbracht, die aber nicht hinreichten, um den Antonio Caldora zu befriedigen.

Unterbeffen hatte Alfons die Flucht des Renatus mit großem Unwillen vernommen. Er schalt Diejenigen, die ihm die Rachericht von beffen Einschiffung überbracht hatten, und sagte zu den Umftehenden: Nun gilt es, daß Jeder seine Schuldigkeit thue, da jener Löwe entseffelt ift! Die Belagerung der Burg von Aversa ward nun mit großem Eifer und bedeutenden Kriege-anstalten betrieben.

Renatus wandte Alles an, um biefen wichtigen Bunft zu retten; allein Antonio Calbora war ben ganzen Frühling hindurch zu feinem Aufbruch zu vermögen. Endlich, gegen Ende Mai's war Nenatus bis Dragonara vorgerückt, in ber hoffnung, Calbora werbe nachfolgen. Diefer aber befand fich in Carpenone bei feiner Gemalin, die er auf das Bartlichke liebte. Als Renatus ihn auch bis dorthin auffuchen wollte, kam ihm Antonio

<sup>1</sup> Giornali del Duca.

beschämt bis Bojano entgegen und empfing von ihm das demjelben noch übrige Geld, womit er sich aber auch nicht beruhigen
wollte, wiewohl Kenatus versprach, ihn in Reapel besser zu befriedigen, wo er von den Florentinern geschickte Summen erwarte. Mit Mühe ließ sich Calbora endlich von seinem Schwager
Trojano Caraccivlo, den Alfons aus Avellino verjagt hatte, bereden, sich dem Heer des Kenatus anzuschließen.

Durch's Beneventanische wollte bieser Lettere gegen Aversa vordringen. Aber Alfons kam ihm durch die caudinischen Baffe entgegen. Als sich die Seere gegenüber ftanden, sandte Renatus einen Serold in's aragonische Lager, um dem König Alfons abermals einen Zweikampf, sei es Mann gegen Mann, oder Schaar gegen Schaar, anzubieten, welcher über die Herrschaft des Landes entschieden solle. Aber Alfons antwortete, daß er bereits die meisten Plage des Reichs in seiner Gewalt habe und nicht mehr darum kämpfen könne. Auch sei das Ziel eines guten Feldheren nicht der Kampf, sondern der Sieg. 2

Renatus entschloß sich hierauf zur Schlacht und griff das Lager des Königs mit außerordentlichem Ungestüm an. Auch begannen bereits die Aragonesen zu weichen und Alsons, welcher sich, Unwohlseins halber, in einer Sänste tragen ließ, war nahe daran, in Gesangenschaft zu geraten. Da rief Antonio Caldora plöslich seine Leute aus dem Tressen zurück, und als ihm Renatus darüber Borwürse machte, verseste er, der Feind sei überlegen, es sei ein hinterhalt zu besürchen, und Kenatus sei von der Art, in Italien Krieg zu führen, nicht unterrichtet. Schon

Cronica di Napoli,

<sup>2</sup> Zurita.

früher soll Niccio da Montechiaro, Antonio's Freund, einen Reiter an Alfons geschickt haben, um ihm zu versichern, daß Antonio und er selbst seine Diener seien. Bielleicht hatte Calbora diesen Tag zu völligem Abfall benutzt, wenn er nicht besmerkt hatte, daß Renatus die Aruppen durch seine Tapserseit begeistert habe. Dieser Letztere eilte nun gegen Neapel, und Antonio, wiewohl widerwillig, mußte nachsolgen. Da Proviant von Genua ankam, so siel Antonio's Borwand, in Neapel Hungers sterben zu mussen, zu Boden.

Bahrend Alfons nach Averfa gurudgefehrt mar, jeboch vergeblich ben ihm vom Bisconte mit 4000 Reitern ju Bulfe gefandten Riccolo Biccinino erwartete (benn biefer mar unterbeffen von ben Florenkinern befiegt worben), folug Renatus ein Lager bei Reapel, auf bem Beg nach Rola, und lub bie fammtlichen Keldhaubtleute zu einem Mittagemable in's Caftel nuovo ein. Dier richtete er folgenbe Borte an Calbora: Bergog, ihr wift, bag ich euch nach bem Tobe eures Batere in allen feinen Burben und Befigungen befictigt und euch bat bieber ju eilen, um mir und biefer Stadt beiguftebn. Ihr fanbet fur gut, mich gu überreben, ju euch ju tommen, und ich, ben foniglichen Anftand auf bie Seite fegenb, folgte enrem Rate. Dit Gefahr meines Lebens burcheog ich bie Bropingen, nicht als Ronig, fonbern vielmehr als ener Steuereinnehmer, und alles Belb, bas ich eingetrieben, übergab ich euch. Gleichwohl wißt ihr, wie viel Dube et mir toftete, euch jum Abmariche zu bewegen. Auf ber Reife, wenn ich eine Sache anordnete, befahlt ihr bas Gegentheil, und bei ben caubinifden Baffen habt ihr mir ben fichern

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

Sieg entriffen. Aus Liebe zu eurem Bater will ich euch in allen euren Titeln und Guterbefigungen ungefrankt laffen; aber ich will, daß eure Truppen, die ich bezahlen muß, auch neinen Befehlen gehorchen.

Antonio wollte fich entschuldigen; Renatus aber ließ ibm ein Rimmer bes Caftelle jur Baft anweisen. Ale jeboch bes Erftern Dienerschaft biefe Rachricht im Lager verbreitete unb binzufügte, bag Antonio folle enthaubtet werben, entftanb ein Tumult unter ben Calboresten und bie provenzalifden Relbzeichen wurden gerriffen. Raimund Calbora jeboch, Antonio's Obeim. beruhigte bie Truppen und begab fich jum Renatus, um biefen ju bewegen, bem Antonio bie Freiheit ju ichenfen; bann wolle er für bas Beer gut fteben. Antonio murbe nun befreit und als Bicefonia nach ben Abruggen abgeschickt, worauf bie Truppen ben Gib ber Treue leifteten. Aber balb erfuhr man, bag Antonio, fatt abzureisen, fich an ber Magbalenenbrucke befinbe und ben größten Theil bes Beers um fich versammelt habe. Er fcbicte einen Boten um ben andern an Renatus und bat um feine Biebereinsetzung als Felbherr, indem er bie Schanbe nicht ertragen konne, allein und mit ber Fahne im Sact nach ben Abrussen gurudgutebren. 2 Rengtus, mit Recht entruftet, wollte fich zu feinem Bergleich verftehn, und endlich ließ ihm Antonio fagen, er befande fich auf ber Dagbalenenbrude und nicht im Castell und könne jeben Augenblid zu Alfons nach Aversa ab-Enblich auf bas Bureben von Antonio's Bermanbten giebn. ichicte ibm Renatus 2000 Dufaten, und befahl ihm guruckgu-

<sup>1</sup> Cronica di Napoli, Giornali del Duca,

<sup>3</sup> Giornali del Duca.

kehren. Aber Antonio, der sich von Alfons einen Geleitsbrief ausgewirkt, ging mit den Truppen nach den Abruzzen. Ihm solgte auch Trojano Caracciolo, sein Schwager, nachdem er sich bei Renatus beurlaubt. Dieser Lettere, durch solche Treulosigeteit außer Fassung gebracht, schickte auch den Raimund Caldora mit den Seinigen von sich; denn obgleich er ihn, wie er sagte, für einen Biedermann halte, so genüge doch der Rame Caldora, um ihn abzuschreden. So blieb Renatus mit wenigen Kriegs-hausen in Reapel zurück.

Che jedoch Antonio abreiste, hatte er noch eine heimliche Unterredung mit Alfons in einem Wäldchen bei Acerra, wohin sich der König unter dem Borwand der Jagd begab. Alfons soll hier über die außerordentliche Schönheit und friegerische Gewandtheit Antonio's erstaunt, zu den Seinigen geäußert haben: Dieser Mann würde der erste Ritter in der Christenheit sein, wenn er reiner Gesinnungen fähig wäre. Eine nähere Berbindung kam jedoch nicht zu Stande, da Beide den Fürsten von Tarent scheuten, der, ein Todseind der Caldoressen, die Mürde des Großconnetabels bekleidete. Antonio aber, um dem Könige seinen guten Willen zu beweisen, vermochte den Castellan von Aversa, dessen Freund er war, zur Uebergabe der Burg.

### Behntes Rapitel.

Nachbem Aversa verloren war, hielt Renatus seine Lage für so unficher, bag er Frau und Kinder nach der Provence 1 Costamo. zurückschickte. Zugleich sollte ihr Bestreben sein, ihn von dorther mit Geld und Truppen zu- unterstützen. Auch wurden Unterhandlungen solcher Art mit Alfons angeknüpft, daß dieser Lettere in den vollen Besth des Königreichs geseht werden solle, nach seinem Tode jedoch, da er keine rechtmäßigen Erben habe, solle das Land an die Söhne des Menatus zurücksallen. Alfons hatte wenig Beranlassung, in solche Bedingungen einzugehn, und auch die dem Renatus leidenschaftlich ergebenen Reapolitaner widerssehten sich jeder Aussicht auf catalanische Gerrschaft.

Unterdessen hatte Alfons, wiewohl fruchtlos, Bozzuoli und Torre bel Greco belagert, die einzigen, außer Neapel, ihm in Campanien noch abspenstigen Orte, und Garzia Cavanilla hatte auch Benevent, durch Bertrag, in die Hände des Königs gebracht. Sodann hatte Caldora's Statthalter in Apulien sowohl Bari als andere Städte dem Fürsten von Tarent überliesert. Antonio, der bisher eine zweideutige Nolle gespielt hatte, glaubte nun, wenn er nicht Alles verlieren wolle, sich ernstlich der aragonischen Bartei anschließen zu müssen. Er sandte daher seinen Sohn dem Könige als Geißel. Alsons gab denselben als Gesellschafter seinem eignen natürlichen Sohn Ferrante bei, den er, einen achtzehnsährigen Jüngling, kürzlich aus Spanien entboten hatte.

Ber die Rutter biefes Don Ferrante, ber nachmals in der Geschichte Italiens eine so bedeutende Rolle spielte, gewesen sei, ift nie bekannt geworden. Da Alfons einmal geäußert haben soll, sie ftunde höher als er selbst, so schloß man daraus, daß er mit seiner Schwägerin, Donna Catalina von Castilien, in einem unerlaubten Umgang gelebt habe. Wahrscheinlicher ist. daß sie eine Ehrendame seiner Gemalin gewesen, welche Lettere

vergiften ließ, worauf Alfons ben Schwur folle gethan haben, die Ronigin niemals wiederzusehn, ben er auch gehalten hat. '

Wie dem auch sei, Alfons hatte sich den Don Ferrante zum Nachfolger in dem Lande erkoren, dessen Ercberung er bald zum Biele zu führen hossen konnte. In diesem Falle versprach er auch dem Antonio Caldora reichen Ersat für die in Apulien eingesbüßten Besitzungen, die er dem Fürsten von Tarent zu entreißen keineswegs gewillt war. Unterdessen hatte sich Renatus an den Bapst und an Francesco Sforza gewandt, die ihm schleunige Hüsse zusagten.

Francesco, welcher in Apulien Troja, Manfredonia, Lucera und andere Orte befaß, sandte den Casar Martinengo mit einem Seerhausen, und dieser schloß sich an die Sforzestische Besatung an, die Victor Rangone in Troja besehligte. Auch Renatus schiefte seinen Feldherrn Lionello, Grafen von Celano, nach dieser Seite. Alfons, der Cajazza und einige andere seite Blätze eingenommen, zog sich nun nach Apulien. Antonio Caldora verstärste ihn mit 500 Reitern, da er selbst die Abruzzen wegen der Rähe Sforza's, der in den Marken stand, nicht verlassen wollte.

Troja liegt auf einem Sügel, ber bie apulische Ebene beherricht. Die Stellung bes Feinds war vortheilhaft; doch Alfons, ber zuerst seine Anzahl ausgekunbschaftet, bot ihm die Schlacht an. Rangone's Rat war, sich auf der höhe zu halten und die Stadt zu vertheidigen. Martinengo jedoch glaubte den rechten Flügel bes Königs umgehn zu können und warf sich in Ebene. Durch eine Wendung schnitt ihn Alsons von der ab, und indem Jener sich wieder zu nähern strebte, entstant unter den Seinigen eine allgemeine Flucht. Der Graf von Celano mußte sich an einem Seil auf die Mauern von Troja emporziehn lassen. Dem Francesco Severino gelang es, mit unerhörtem Sprunge über den Stadtgraben zu setzen. Ein eben so seltener Fall wird von einem aragonischen Ritter erzählt, der, den Feind verfolgend, die in die Stadt hineinsprengte, aber wohlbehalten durch das entgegengesetzte Thor wieder hervorkam. So groß war die Verwirrung. Alfons selbst hatte sich zu weit hervorgewagt; er ward von einem Sforzesken angehalten, der ihn zum Gesangenen machen wollte und um seinen Namen befragte. Als jedoch Alsons mit entschiedener Fassung antwortete, er sei der König, stel ihm Jener zu Füßen und ergab sich ihm als Gesangener.

Das catalanische Geer begab sich hierauf nach Biccari, um bieses Castell einzunehmen. Die Belagerten warfen volle Bienensförbe auf ben Feind herab, woburch bieser erst zum Beichen gezwungen, sobann aber, burch ben Mut bes Lubovico Pobio angetrieben, bas Städtchen einnahm und plunderte.

Unterbeffen hatte Francesco Sforza seinen Bruber Alexander in's Königreich geschickt, und bieser hatte bei Chieti ben Raimund Caldora auf's haubt geschlagen und gesangen genommen. Sobann knupfte Francesco Unterhandlungen mit Antonio an, und beredete ihn, die Partei des Königs, in deffen heere er doch nur eine untergeordnete Rolle spielen könne, zu verlaffen,

<sup>1</sup> Cronichette antiche.

<sup>2</sup> Fasius.

<sup>3</sup> Fasius.

wofür er seinen Oheim befreien wolle. Antonio, ber gegen Alfons, wegen ber Nichtzuruckgabe von Bari, erzürnt war, sand sich zum abermaligen Wechsel geneigt, und schloß sich mit ben Seinigen an die Sforzesten an. Borber ließ er jedoch ben König bitten, ihm seinen Sohn auf einige Tage nach Carpenone, wo die Mutter krank läge, zu senden, welches ihm auch Alfons bewilligte.

An bemfelben Tage, an welchem Alfons Calbora's Berrat erfuhr, verriet ihm ein Briefter die Insel Capri, die er sogleich von seinen Galeeren besehen ließ. Rurz darauf landete dort ein provenzalisches Schiff, von jener Uebergade nicht unterrichtet, und siel mit einer großen Geldsumme in die hande der Catalanen, wodurch die letzte hoffnung des Renatus, den Krieg mit einigem Erfolge fortzusehen, zu Grunde ging.

Zwar hatte Eugen ben Cardinal von Tarent mit einem Heere über die Gränze geschickt; aber dieser schloß bald darauf einen Wassenstilltand mit Alsons und zog sich wieder in's Römische zurück, wahrscheinlich weil dem Papste Francesco Sforza gefährlicher schien als Alsons. Die Genueser hatten den Arunzio Sibo mit 800 Bogenschüßen nach Neapel gesandt, und von dorther kamen auch, von Zeit zu Zeit, Lebensmittel; gleichwohl wuchs die Not in Neapel täglich und das Getreibe stieg zu ungeheuren Preisen. Das nicht wassentragende Volk mußte sich mit Kräutersfost begnügen. Denn Alsons hielt die Stadt bereits in strenger Belagerung und bemächtigte sich einer Bastei, die Nenatus auf dem Pizzosalcone hatte erbauen lassen. Dort ließ er seinen Sohn zurück und ging nach Pozzuosi.

<sup>1</sup> Pasius.

Diese auf einem schroffen, in ben Golf von Baja fich himausstreckenben Felsen erbaute Stadt war ihrer Lage nach unbezwingbar; ba fie aber Alfons zu Land und Baffer umzingelte,
zwang fie ber Hunger zur Uebergabe. Diesem Beispiele folgte
auch Torre bel Greco. Auch Bico und Naffa am forrentinischen
Borgebirge wurden im Frühling 1442 von ben Galeeren bee
Rönigs erobert, die Ebene von Sorrent, welche Stadt fich nicht
ergeben wollte, verwüftet. Denn von borther kamen noch häusig
Barken mit Lebensmittel nach Reapel.

Bahrend bieser Zeit hatte Riccio da Montechiaro unter bem Borwand, daß er zu Alsonsens Bartei gehöre, den Durchzug durch San Germano erlangt, den ihm der dortige Castellan Arnaldo Sanz bewilligte. Als er sich jedoch auf dem Markiplate besand, nahm er den Arnaldo gesangen und brachte die Stadt in seine Gewalt. Hierauf belagerte er das seste Schloß, das auf der Höhe, unweit des Klosters von Monte Casino liegt. Alsons aber, davon unterrichtet, zog ihm in Eilmärschen entgegen. Sodann ließ er durch Mendoza den Berg umgehn, mährend er selbst die Truppen des Riccio von der Stadtseite angriss. Letterer, der sich umzingelt sah, slüchtete zuerst mit den Seinigen in's besestigte Kloster und sodann nach den Gränzen des Kirchenstaats. San Germano öffnete dem Könige die Thore, worauf dieser zur Belagerung von Reapel zurücksehrte.

<sup>1</sup> Fanius.

#### Elftes Rapitel.

Da geschah es, baß zwei Brüber, ber Maurerzunft angeshörig, burch ben hunger aus ber Stadt getrieben wurden und sich zu Alsons, ber sich gerade in Aversa aushielt, begaben. Sie entbeckten ihm, daß sie früher an bem Aquabutt, ber das Wasser von Ogliuolo nach Neapel bringt, gearbeitet und daß die Stadt durch diesen Zugang am leichtesten zu erobern sei. Alsons, höchst erfreut über diesen Vorschlag, theilte ihn den Seinigen mit, die ihn jedoch als schwierig und unnütz zurückwiesen, indem die ausgehungerte Stadt keinen langen Widerstand mehr zu leisten sähig sei. Der König beschloß jedoch diese Gelegenheit zu ergreisen, da er wußte, daß Antonio Calbora mit den Sforzesken sich anschießte, Neapel zu entsehen.

Das Nötige wurde verabrebet, ben Maurern große Belohenungen versprochen. Die Sache wurde jedoch in der Stadt ruchbar, und Renatus befahl zweien Anführern, die Bafferleitung zu wahren, und biese ließen innerhalb des Aquadusts eine breifache Mauer erbauen, durch welche, vermöge eines Gitters, das Baffer seinen Durchstuß nehmen konnte.

Am Frohnleichnamofefte, bas Renatus feierlich beging, tam ein Reapolitaner aus bem aragonischen Lager in die Stadt und erzählte, Alfons hatte behaubtet, binnen achtzehn Stunden in Reapel sein zu wollen. Dieß wurde jedoch als leere Drohung verachtet. Die ber Wafferleitung Borgesesten bedienten fich zur Untersuchung berfelben eines gewissen Sachitello, welcher aber,

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

wahrscheinlich von ben Feinden bestochen, einen ungetreuen Bericht abstattete. Benigstens verschwand er turz darauf aus der Stadt, indem er fich von der Mauer hinunterließ.

An einem Abende in den ersten Tagen des Junius 1442 beorderte Alfons 200 Mann, welche fammt den beiden Maurern, mit Faceln versehen, durch einen außerhalb Reapel gelegenen Brunnen in den Aquaduft hinabstiegen. Sobald die Ersten in der Stadt seien, solle der Lette ein Beichen geben, auf welches der König mit dem Heere gegen die Stadtmauer vorrücken sollte. Alsons wartete lange vergeblich, endlich rückte er vor; da aber von den Seinigen keine Stimme laut wurde, zog er sich wieder zuruck, indem er sie für verunglückt hielt. Dieser Zufall schlug ihm zum Bortheil aus, da die Wachen auf den Zinnen, als sie ihn abziehen sahen, nachlässiger wurden und zum Theil der Anhe vesteren.

Die Ursache jedoch der langen Bögerung Derjenigen, die sich in der Wasserleitung befanden, war die vorgefundene Sperrmaner, welche erst zerstört und sodann der Weg geebnet werden mußte. Die Soldaten, die der Niedrigkeit des Gewölbes wegen blos mit Armbrüsten und kurzen Piken bewaffnet waren, kamen endlich an den ersten Brunnen innerhalb der Stadt, unweit des Thors S. Sosia. Mit großen Schwierigkeiten war das Emporklettern im Brunnen verbunden, das sie jedoch, indem sich Einer auf die Schultern des Andern stellte, aussührten. Die Maurer steigen zuerst hinauf und sehn sich in einer kleinen Wohnung, wo sie eine alte Frau mit ihrer Tochter sinden. Die Alte, welche Larm

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

<sup>2</sup> Fanius.

fclagen will, wird theils mit Bewalt, theils mit Berfprechungen zurudgehalten, indem auch die Tochter bie Bartei ber Antommlinge ergreift. Biergig Dann find auf biefe Beife gludlich emporgeftiegen, ba man fogleich Stridleitern binabgelaffen batte. Da pocht ber von ber Arbeit gurudgefommene Sohn ber Alten an der Thure. Dan befdließt ihn zu toten, wird jedoch von ben Bitten ber Mutter gurudgehalten. Ale biefer nun, bei geöffneter Thur, die Gewaffneten wahrnimmt, ergreift er bie Flucht und ruft burch bie Straffen, bag ber Reind in ber Stadt fei. Die Solbaten, in Bergweiflung, fturgen aus bem Saufe, um fich über bie nabe Stadtmauer zu retten. Da fie aber biefelbe folecht befdust finden, toten fie bie Dachen und fuchen bas Thor ju öffnen. Diefer Berfuch miglingt und fie bemachtigen fich bes nachften Thurms, auf bem fie bie argaonische Rabne aufpflangen. Alfone, ber unterbeffen bas verabrebete Beichen erhalten, war wieber umgefehrt. Es war allmälig Tag geworben, und Renatus eilte fogleich mit einer Schaar nach bem Thor S. Sofia. Die Eingebrungenen werben hart bebrangt und Biele retten fic burd einen Sprung von ber Dauer in's Freie. Renatus totet Dehrere mit eigner Sanb. Alfone lagt auf ber Außenfeite Sturmleitern anlegen. Gin Pferb, beffen fich ein Catalane bemachtigt, vermehrt bie Berwirrung; benn Renatus glaubt, die feindliche Reiterei fei burch ein offenes Thor gebrungen. 1

Unterbeffen vernahmen 300 gepangerte Genuefer, welche bas Thor S. Gennaro bewachten, bas aragonische heer fei in ber Stadt. Da fie ben totlichen haß ber Catalanen gegen bie

<sup>1</sup> Collenuccio.

Genueser kannten, verlassen sie ihren Bosten und küchten sich in's Castel nuovo. Das oben erwähnte Thor lag bamals, bei kleinerem Umfange ber Stabt, unweit bes Frauenklosters Donna Regina. Einige Ronnen, welche bei dem Heere ber Königs Berwandte und Brüder hatten, steigen auf das kache Dach und geben ben Feinden Winke, sich dieser schwachbesetzten Seite zu nähern. Bebro de Cardona mit 400 Mann eilt sogleich dem Thore zu, und ein gewisser Spiccicaso, der ein Handgeld verdienen wollte, läßt ihnen Strickleitern von der Mauer hinab.

Bald war nun die Stadt voll von Feinden und das Thor S. Sosia ward gesprengt. Renatus, um nicht gefangen zu werben, zog sich in's Castel nuovo zurüd. Bier Stunden lang plunberten die Catalanen Reapel; endlich zeigte sich Alfons und gebot bei Tobesstrafe, der Plünderung Ziel zu setzen.

Bei Renatus befanden sich von neapolitanischen Ebeln vor Allen Siovanni Cosa und Ottino Caracciolo. Da Beib und Kinder des Erstern im Castel Capuano wohnten, so ließ Renatus, bei freiem Abzug, dieses Lettere dem Könige übergeben, da es aus Mangel an Lebensmitteln ohnedem nicht zu behaubten war. Er selbst schiffte sich auf einem genuesischen Schiffe, das einen Tag nach der Eroberung Reapels am Castel nuovo mit Lebensmitteln gelandet war, ein; oft die sehnsüchtigen Blicke nach der schönen Stadt zurückwendend und sein eignes Schicksal verwünschend. Auch er sollte des oft erprobten Sprückworts gewahr werden, daß die Lille in Italien keine Wurzeln schlägt. Zuerst ging er nach Pisa und von dort nach Florenz zu Papst

Giornali del Duca.

<sup>2</sup> Fasius.

Eugen. Später ließ er auch Castel nuovo überliesern, unter ber Bedingung, daß Giovanni Cosa und Ottino Caracciolo von Alfons Berzeihung erhalten sollten, welches bewilligt ward. Auch mußte Alsons dem Castellan, einem Genueser, Namens Antonio Calvo, die große Gelbsumme ausbezahlen, welche Renatus diesem Lettern schuldig war. Das Castel St. Elmo wurde schon früher eingenommen.

Rurge Beit nach bem Kall von Reavel gog Alfone mit bem Beere nach ben Abruggen, wo Antonio Calbora und Giovanni Sforga mit auserlefenen Truppen ftanben. Antonio beeilte fich nicht, bem Ronige entgegenzukommen, ba er ihn vielmehr in ben ihm felbft ergebenen Provingen, beren Dertlichkeit ihm genau befaunt mar, erwarten wollte. Er ftand gwifden Caftel bi Sangro und Trivento. Der König rudte bis Ifernia vor und nahm biefe Stadt. hierauf ging er nach Carpenone, wo Calbora's Ramilie und Schase fich befanden. Antonio Reale, Calbora's Mildbruber, versprach ben Ort in vier Tagen zu übergeben, wenn feine Gulfe fich zeige; mabricbeinlich in ber Abficht, Alfonfens heer bei Carpenone feftzuhalten. Calbora fam inbeffen beran und suchte ben Ronig in bem engen Thal einzuschließen, bas von bem Berge, auf bem Carpenone liegt, und zweien anbern gebilbet wirb. Getheilt waren bie Deinungen im aragonischen Lager, ob bier eine Schlacht zu liefern fei. Bentimiglia riet biezu, wofern bie unichatbare Berfon bes Konigs nicht zugegen mare. Alfons erwiederte, feinetwegen folle eine große That nicht unterbleiben, und feste ben Belm auf. 1

ŗ

¢

Inbeffen gelang es, burch einen gefangenen Calboresten ben

Baolo Caugro, einen ber beften von Antonio's Saubileuten, ju Die Schlacht begann hierauf mit großer Sarmadia: teit von beiben Seiten und neigte fich querft jum Bortheile Calborg's, ber bas erfte Treffen bes Konigs burchbrach. Aber ba Alfons immer neue Mannichaft voranschidte, ba ein Theil ber Calboresten, um bas Bepad ber Catalanen ju plunbern, fic entfernt hatte, ba enblich Baul Sangro mit feiner Schaar unter bem Ruf: "Aragona! Aragona!" fich gegen bie Seinigen um: wandte, erfolgte in Calbora's Beer allgemeine Flucht und Gut mutigung. Antonio, ber fich einen Ausweg mit bem Schwerte bahnen wollte, wehrte fich mit großer Tapferfeit gegen acht bis gehn catalanische Reiter. Da fam Alfons berbei und rief bem Umgingelten ju: Graf! 3hr habt uns lange genug ju fchaffen gemacht: es ift nun Beit, bag wir ju Tifche gebn. 1 Antonio fprang bierauf vom Bferbe und ließ fich por bem Ronige auf ein Rnie nieber, ber ihn jeboch wieber auffigen bieß. Unter: beffen war Giovanni Sforga mit funfgebn Reitern nach ber Grange entflohn.

Carpenone öffnete nun die Thore. Rachdem der König gespeist hatte, ließ er den ganzen Schat des Antonis Caldora, von besten Bater gesammelt, vor sich bringen. Außer einer großen Summe in Gold, sanden sich eine Menge von Kostdarkeiten. Alfons aber eignete sich nichts zu, als einen krystallenen Becher.<sup>2</sup> Alles Andere übergab er der Gemalin Antonio's, Sergianni's Tochter. Dem Antonio selbst ließ er alle Erbgüter der Familie; nur die von den beiden Caldora's zu Lehn getragenen vertheilte

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

<sup>2</sup> Collenuccio. Fasies. Panormita u. f. m.

er unter bie Getreuen feines heers. Gerechtigfeit, pflegte er zu fagen, fei blos ben Suten angenehm, Dilbe aber auch ben Schlechten.

Hierauf übersandten Aquisa und andere Stabte freiwillig ihre Schliffel. Alfons zog burch Apulien, nahm die Sforzestischen Besitzungen weg, und brachte das ganze Land zur Rube. So gelangte er nach zwei und zwanzigjähriger Ausdauer in den friedlichen Best bes Königreichs. Beruhte sein Unternehmen auf einem strafbaren Chrgeiz, so haben wenigstens seine Racht kommen theuer dafür gebüßt.

# Bwölftes Kapitel.

Für ben Jänner bes folgenben Jahrs 1443 hatte Alfons ein Barlament nach Benevent zusammenbeschieden, da er Reapel als eine ihm abgeneigte Stadt betrachtete. Die Reapolitaner baten jedoch dringend, daß jene Jusammenkunst nach alter Beise in der Kirche S. Lorenzo zu Neapel gehalten werde. Alsons bewilligte dieß mit Freuden, verschob aber seinen Einzug, da ihm ein Triumph nach Art römischer Feldherrn sollte bereitet werden. Die Rauern der Stadt wurden beim Carmine niedergerissen, um den hohen Wagen auszunehmen. Dieser war vergolbet, der Sit von Burpur, vier weiße, prächtiggeschirrte Pferde zogen ihn. Ueber ihm trugen Iwanzig aus den ersten häusern den Baldachin. Nur der Fürst von Tarent wollte sich zu bieser bemütigen Kolle nicht bequemen und ritt neben dem Wagen

<sup>1</sup> Panormita.

her. <sup>1</sup> Der König trug ein seibnes, mit Bobel besehtes Kleib, sein haubt war unbebeckt; benn ben Lorbeerkranz, ben man ihm anbot, wollte er nicht annehmen. Indem er die sammtlichen Site in der Stadt durchzog, die mit Blumen bestreut und mit Teppichen behangen waren, begrüßten ihn dort, unter Gesang und Musik, die tangenden Frauen. <sup>2</sup>

hinter bem Wagen gingen Clerus und Abel, und es folgten sodann einige festliche Aufzüge, unter benen sich besonders ber von ben Florentinern veranstaltete auszeichnete. Zwölf schön gekleidete Jünglinge, mit klingendem Roßgeschirr, ritten voraus. Ihnen folgte die Fortuna mit ihrer Rugel. Sodann erschienen die Tugenden, Gerechtigkeit am höchsten, und hinter ihnen ein gekrönter Julius Cafar, der vor den König trat und ihm die Tugenden vorstellte. Du hast sie bisher gepslegt, sagte er, bewahre sie dis an's Ende! Denn nicht sie, wohl aber das Glück ist unsicher. Doch bitte ich zu Gott, daß er dir dein Glück erhalte und der Stadt Florenz ihre Freiheit! 3 Hierauf folgten ähnliche Züge der Spanier und Readolitaner.

Bom Parlamente wurde dem Könige eine Beisteuer von einem Dukaten für den Feuerherd bewilligt und sein Sohn Ferrante als Nachfolger und Herzog von Calabrien anexkannt. Später erschien auch die Investitur des Papstes.

Jener Triumphzug jedoch follte burch ein plastisches Kunstwerk dargestellt und verewigt werden, welches noch bis auf ben heutigen Tag über bem innern Portal bes Castel nuovo wahr-

<sup>1</sup> Cronica di Napoli,

<sup>2</sup> Fasius.

<sup>3</sup> Panormita.

zunehmen. Dieses vorzügliche und seiner Beit voraneilende Werf wird vom Basari dem Giuliano da Najano, einem Florentiner, zugeschrieben. Aus einer Grabschrift in der Kirche S. Maria nuova, erhellt jedoch, daß es von einem Mailändischen Reister, Bietro di Nartino, versertigt worden, der, von Alsons in den Ritterstand erhoben, erst 1470 ftarb.

So viel scheint gewiß, daß Alfons auch den Giuliano mit großen Ehrep überhäufte und desen Leichenbegängniß auf das Veierlichste begehen ließ. Das Castel nuovo ließ er verschönern, den Wolo vergrößern, die Grotte des Posilipps erweitern. Außer der Runst erfreute sich auch die Bissenschaft, zumal' Geschichtschreibung und Gottesgelehrtheit, seines ausgezeichneten Schuhes. Er rühmte sich, die ganze Bibel vierzehnmal durchlesen zu haben, und besuchte häusig die theologischen Hörfale. Mit seinem Lehrer Panormita pflegte er die alten historiser zu lesen. Den Livius und Casars Commentarien führte er beständig bei sich. Bei der Belagerung von Gaeta wollte er sich der Steine aus Cicero's nahegelegener Villa nicht bedienen, wiewohl daran Mangel war.

Die Gelehrten seiner Beit wurden reichlich von ihm beschenkt, unter ihnen Lorenzo Balle, ber ihm ben Gerobot und Thucybibes übersehen mußte. Bon Georg von Trapezunt ließ er ben Aristoteles, von Boggio die Cyropādie übertragen, vom Filelso ben Xenophon und einige Lebensbeschreibungen bes Plutarch, wofür er jenem 12,000 Thaler und zwei Ringe von großem Bert schenkte. Als er hörte, bag ber Kanzler bes genuefischen Senats,

<sup>1</sup> Eugenio, Napoli Sacra. Summonte.

<sup>2</sup> Panormita.

Jatob Bracello, beschäftigt sei, ben Krieg ber Republif gegen bie Catalanen zu beschreiben, schiedte er ihm eine reiche halbseite mit goldnem Gehänge, auf welchem auf einer Seite die Bahrbeit, auf der andern der Ruhm abgebildet waren. 'Ginen Hof ohne Gelehrte pflegte er eine Kernlose Nacht, Könige ohne Bilbung gekrönte Gimpel zu nennen.

Bas das Aeußere betrifft, so war Alfons von mittlerer Statur und zart gebaut, die Farbe bleich, das Angesicht heiter, die Rase gebogen und das haar dunkel. Bon hochmut war er so weit entsernt, daß er einmal einem Bauern seinen Esel aus dem Kote ziehen half, und bei der Belagerung von Pozzuoli, als das Weer den Leichnam eines Genuesers ausspälte, ließ er denselben beerdigen und schnigte selbst das hölzerne Kreuz, um es auf den hügel zu pflanzen. Alls ihm einmal ein Hössling zum Verdienst anrechnete, daß er Sohn, Bruder und Enkel eines Königs sei, antwortete er mit einem Bers Dante's:

Che sol grande è colui chi per se splende. 3

<sup>1</sup> Massella.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panormita.

<sup>3</sup> Massella.

# Arfprung der Carrarefen

unb

ihrer Herrschaft in Padua.

Siftorifches Fragment.

1833.

|   |   |   | Į. |
|---|---|---|----|
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
| · |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |
|   | , | ı |    |
|   |   |   | -  |
|   |   |   | -  |
|   |   |   |    |
|   |   |   |    |

Nach bem Untergang ber ichmabifden Raifer und bem Sturg Ezzelin's von Romano, befam auch in Babua, wie überhaubt in Italien, die welfische Bartei bas Uebergewicht, und bie Stabt regierte fich über ein halbes Jahrhundert lang als glucklicher Rreiftagt, reich an Bferben und Baffen, wie uns ein Beitgenoffe berichtet, mit Thurmen wohl verfeben, burch eblere Bauwerte ausgeschmudt. Diefer friedliche Buftand aber wechselte fonell, ale Raifer Seinrich von Luxemburg bieffeite ber Alven erschien, um feinen Romerzug anzutreten. Gelbmangel mar ber darafteriftifche Begleiter ber Romerguge. Beinrich mar geneigt, ben Babuanern Bicenga gu verbanbeln, bie Babuaner jeboch verschmabten eine Stadt zu faufen, bie fie bereits feit geraumer Beit in Befit hatten. Sierauf fanbte Beinrich ben Can Granbe bella Scala, ben er zu feinem Statthalter in Berona ernannt hatte, gegen fie ab, und Bicenza warb eingenommen. Rat bes Bifchofs von Genf unterhandelten nun bie Babuaner mit bem Raifer, und erfauften ihre Freiheit mit 100,000 Bulben, indem fie noch einen fahrlichen Tribut von 20,000 als Berfpreden hinzufügten. Thorichter Beife aber, und ebe fie noch einen Bortheil bavon gezogen, brachen fie biefen Bertrag, bei

vorherrschendem Ginflusse ber erhisten welkschen Jugend, welche ber geringen Macht bes Kaisers spottete. Auch ftarb Diefer balb; aber ber Friedensbruch hatte nichts besto weniger einen mehrzihrigen Krieg mit Can Granbe zur Folge, welcher fortmährend zum Bortheil bes Lesten ausschlug. Bergebens vermittelten bie Benetianer.

Unter ben bamaligen vornehmen Saufern von Babna maren bie Carrarefen bie Angefebenften, ober boch ben Angefebenften gleich. Berichiebenes wird über ihren Urfprung berichtet. Rach Ginigen follen fie aus Franfreich eingewandert, nach Anbern eine lombarbifche Familie gewefen fein. Auf einem Stammbaume wird ihr Gefchlecht bis in bie Beit Rarls bes Großen jurudgeführt, und balb waren fie als Grafen von Anquillara bereits machtig in ber Lombarbei. Bei einer Belagerung gingen jeboch bie wichtigften Dofumente biefes Saufes verloren, ba einige Rrauen, welche fie bei fich führten, in bem Gee, über ben fie fich au füchten bachten, ertranten. Go viel icheint gewiß, bag bie Familie von Raifer Beinrich bem Bierten mit Carrara, einem fieben Diglien von Babna entlegenen Stabtden, belebnt wurde; baher Ramen und Bappen. 4 Friedrich Rotbart befraftigte bie Schenfung, wichtiger Dienfte biefes Befchlechts ein: gebent. Go mochten fie fich lange Beit als Giebelingen behanbtet haben, bis ein heftiger Bant, ben ein Anguillara in Gegenwart Friedrichs bes 3weiten mit Eggelin führte, bie Spaltung

<sup>1</sup> Bas von Ferrara nach Babua fahrt, fieht Carrara rechts, unweit bes Fledens Battaglia. Anguillara liegt an ber Cifch, einige Meilen von ber Mündung. Der obenermähnte See heißt noch heut zu Lage Lago delle Donne. Aus ihm fließt ber sogenannte Canal de Cuori aus, ber fich in die Lagunen von Brondolo ergießt.

hervorbrachte, wodurch bie Carraresen zur welfischen Bartei übertraten, ober fich wenigstens in ber Witte hielten, und um bie Bolfsgunft bewarben. Dieß erhellt wenigstens baraus, daß fie in Babua Reichthum und Ansehen zu einer Zeit genoffen, in welcher bie Giebelingen aus der Stadt verbannt waren.

Im Anfange bes vierzehnten Jahrhunderts ftand Jacob von Carrara ausgezeichnet unter den Mitgliedern seines Gausses. Sein Charafter erinnerte an Cosmus von Medicis, wiewohl er diesem Lettern an Freigebigkeit nicht wohl gleich kommen konnte. Doch that er, so viel in seinen Kräften ftand, um sich das allgemeine Wohlwollen zu erwerben. Als einmal ein dem Adel abzeneigter Bürger vor Gericht seine Stimme heftig gegen ihn erhob, stüfterte er demselben die Orohung in's Ohr, ihm die Zunge abschneiden zu wollen; worauf er ihm einen Wagen voll Getreide und ein darauf gebundenes Schwein in's Haus schickte. Sein Wibersacher ließ sich hierdurch augenblicklich beschwichtigen. Mit dieser übrigens leicht zu erwerdenzeden Renschentninis verband Jacob von Carrara entschies den kriegerische Talente, und wir lesen auf seiner Grabschrift:

Vir suit hic magnus membris, et corpore sortis. Doctus et armatae disponere sacta cohortis.

Im Jahre 1314 jedoch geriet er in die Gefangenschaft bes Scaligers, und bieser sandte ihn nach Padua zuruck, um den Frieden zu unterhandeln, den er auch wirklich zu Stande brachte, wiewohl sich namentlich Maccaruffo Maccaruffi, ein ansgesehener Baduaner und mit dem Markgrasen von Eke versschwägert, widersetzte. Auch konnte Padua nicht lange den

Berluft von Bicenga verfdmergen, und nach brei Jahren brachen abermalige Reindseligfeiten aus. Die Babuaner wollten Bicenga überrumveln, murben aber gurudaemorfen, und Can Grande eroberte in furger Beit Monfelice und ein Baar anbere in ber Rabe gelegene Ortichaften, und bebrangte Babua felbft. Bierauf ließ er abermals Friebenebebingungen vorfchlagen. Das eroberte gand follte er zeitlebens behalten, und bie vertriebenen Giebelingen follten nach Babua gurudfebren burfen. Maccaruffo widerfeste fich wieberum, ba er ben Berluft ber Freiheit unter biefen Bebingungen als unvermeiblich anfah, Sacob von Carrara jeboch, ber fortwahrend fur ben Frieden ftimmte, brang burd, und vergebens erregte Daccaruffo einen Aufftand, um ben Bolfebeichluß ju hintertreiben. Bas er porausfah, traf ein. Die Giebelingen tamen nicht ale Burger, fondern als Racher in die Stadt; viele Belfen murben erfchlagen, ihre Baufer niebergeriffen. Die Maccaruffi, nebft vielen Ramilien, maren bereits por bem Gingua jener Bafte nach Rerrara ju bem Eftenfer entflohen.

Sobald ein Staat von zwei Barteien zerriffen wird, bie fich gleich ftart gegenüber ftehn, wird Einzelherrschaft unvermeiblich. Bon ben italienischen Republifen haben blos die Benetianer die Freiheit auf die Dauer genoffen und gefannt, weil sie teiner frembartigen Idee Zugang verstatteten, und nur die Größe ihres Baterlands im Auge behielten. Alle Städte des sesten Landes wurden, freilich nicht durch ihre eigene Schuld, in den Streit zwischen Reich und Kirche gewaltsam hineingeriffen, mit dem ste eigentlich nichts zu schaffen hatten. Aber es war unmöglich, ihn zu vermeiden. Die Kaiser kamen, die Papste

wüteten und Italien bezahlte die Beche. Ein regfames, ganz für Freiheit und Selbstfandigkeit, mehr als irgend ein anderes, geborenes Bolk, mußte sich in Jahrhunderte langen Kämpfen verdluten, bis es zuleht völlig gelähmt wurde. Bon einem richtigen Instinkt geleitet, wählten sich die meisten der einzelnen Freistaaten einhetmische Oberherren, um wenigstens einen Theil ihrer Eigenthumlichkeit zu retten.

So erging es auch im Jahr 1318 ben Pabuanern. Schon ber Scaliger hatte, als Jacob von Carrara sich bei ihm als Gesangener besand, baranf hingebeutet. Jacob war ber Liebling bes Bolls, und die Giebelingen verdankten ihm ihre Rücklicht. Er wurde am 24. Juli zum herrn von Padua gewählt, wiewohl er eine Zeit lang gezögert hatte, diese Würde anzunehmen. Nachgebend wurde er nach dem Nathause gesührt, man übergad ihm den Gonsalon des Bolles, welcher weiß, mit einem roten Arenz in der Mitte, geziert war, und sodam das Gesehbuch, auf welches er den herkömnslichen Eid ablegte. Dies Creignis zu seiern, ward ein Bettrennen veranstaltet, das alliäbrlich wiederholt wurde.

Um fich auch die Reigung ber Benetianer zu erhalten, ermannte ber neue herrscher einen Grabenigo zum Pobesta, aus welcher Familie auch seine Gemalin, eine Tochter jenes berühmten Dogen Peter Grabenigo, stammte. Mit Can Grande hatte er einige Monate später eine Jusammenkunft in Monte Galda, einer Billa am Bacchilione. Bei dieser Gelegenheit wird erzählt, daß beide an einem engen Durchgange anlangten, und keiner vorausgehen wollte. Ein gegenwärtiger Schaftsnarr rief: Der Dumnste soll ben Berrang haben! worans ber

Carrarefe aus Befdeibenheit querft über bie Cowelle trat. In feinen Unterhandlungen mit Can Granbe zeigte er fich aber feineswegs bes obigen Beiworts wurdig; benn er vermieb mit Rlugheit bie Falle, welche ihm ber Scaliger ju legen fuchte. Diefer betrachtete bie Berricaft ber Carrarefen blos als eine Staffel feines eignen Throne in Babua, beffen Bewohner er querft burd ben Geift ber Unterwürfigfeit firre ju machen fuchte. Bor allem verlangte er, bag Jacob bie Belfen, welche bie Stadt freiwillig verlaffen, ale verbannt und ihrer Guter verluftig er flaren folle, was Jacob fanbhaft verweigerte. Denn er fühlte wohl, bag ber Scaliger ibn auch mit ben Belfen zu verfeinben ftrebe, ba bie Giebelingen ohnebem von Can Granbe's Bartei waren. Um ben Frieden noch mehr zu befestigen, ftiftete er ein Berlobnif amifden feiner eignen noch unmunbigen Tochter Tab be a und bem Reffen bes Scaligers Daftins. Gin Bunbuif, bas gehn Jahre fpater, nach Jacobs Tob, wirflich zu Stande Merkwurdig ift ber Stammbaum, ben man im flebgebnten Jahrhundert (zu Ghren ber carrarefifden Familie Bappafena) von biefer Labbea entworfen, und woraus auf biftorifdem Bege bervorgeht, bag alle bamaligen gefronten Saubter Gurepa's von ihr abstammen, Turfen und Mostowiten, wie fich von felbft verfteht, ausgenommen. Die Sache wird begreiflich, wenn man ermagt, daß Beatrix, Zabbea's Tochter, ihrem Gemal bem Bernabo Bisconte, zwölf Tochter gebar, welche fammt lich in fürftliche Saufer vermalt wurden. Gine berfelben mat Die Grofmutter Friedrichs bes Dritten, Die Gemalin bes bei Sempach gebliebenen Leopolbs.

Der Scaliger, ber Babua's auf alle Beife fich bemade

tigen wollte, haschte nach Borwanden zum Krieg. Er wußte die beiden Markgrasen von Este, Obizzo und Rinaldo, zu gewinnen und mit ihnen den Maccaruffo, der neidisch auf die Carraresen hindlicke. Hierauf verlangte er, Jacob solle die entstohenen Welsen wieder aufnehmen. Jacob, der wenig dabei zu verlieren hatte, erwiederte, sie möchten kommen, da sie Niemand verbannt habe. Can Grande, der sich betrogen fand, warf nun die Maste ab. Er wolle, hieß es, die Bolksfreiheit von Padua wieder herstellen. Jacob rief nun die Stadt zur Vertheibigung auf, da die von einem Giebelingen angebotene Freiheit Niemanden täuschte. Can Grande belagerte Padua von allen Seiten, schnitt der Stadt das Wasser ab, und erbaute in der Nähe derselben bei Lassanello ein kleines Castell, Isola della Scala. ———

ĭ

r.

# Lebensregeln.

1817.

An honest man 's the noblest work of God.

Pope.

Lies die Borfchriften, welche hier folgen, oft; prage fie bir genau ein, und laß ben Borfat, ihnen treulich nachzuleben, immer fester, lebendiger, und laß ihn unverbrüchlicher in bir werben, als ein Schwur ift.

2.

Deine Religion sei bie ber Bernünftigen. Sie bestehe im Glauben an bie große, Alles burchbringenbe Seele, beren Körper wir bie Welt nennen; im Glauben an eine Borfehung, beren lenkenbe Gegenwart alle Borfalle beines Lebens bir unverkennbar bewiesen.

3.

Laf teine Zweifel, teine Zweifler bich irre machen. Es ift weber möglich, noch bentbar, bas bu, mit menschlichem Berftande, bie Gottheit und die ursprüngliche Erschaffung der Dinge begreifen tonnest, da bu nur einen so kleinen Theil des Universsums übersiehft, und selbst diesen nur finnlich und von außenher erkennst. In's Innere der Ratur, sagt uns haller mit Recht, bringt kein erschaffner Geist.

Denke aber beshalb nicht verpflichtet zu fein, Dassenige als wahr anzunehmen, was bir von ben Menschen überliesert worben. Sobalb bu einmal bie Bernunft unterbrücken mußt, so hat bein Glaube weber bestimmtes Biel, noch Gränze. Du möchtest bann bas Schickal jenes englischen Bischofs haben, bem bie Mysterien bes Christenthums nicht genügten, und ber es, in ber guten Meinung, sich im Glauben zu üben, so weit brachte, baß er auch die Feen Marchen für wahrhaftige Dinge hielt.

5.

Die Borfehung zu glauben, bie bu niemals törperlich erkennen kannft, ift ber Beschränftheit beiner menschlichen Rainr angemessen, aber benke nicht, Gott kinne forbern, bas bu Dinge anerkennft, bie bem gesunden Berstande widersprechen, ben er bir gab, burch ben bu ihm angehörft.

A

Apeile nur Denen beine Grunbfate mit, die von gleichen ober ahntichen befeelt find. Las die herrschende Religion unaugefochten. Riemand, ber sich nicht selbst überzeugt, wird von dir überzeugt werden. Die Weltverbesserung geht einen sehr langsamen Weg. Las die Zeit gewähren. Alle Anschläge einer plöslichen Aufkarung mislangen.

. 7.

Sogenannte Beligioneftreite führe niemals, und bredje bas Gesprach ab, sobalb man bir Gelegenheit bagu geben möchte.

8.

Chre im Christenthum bie Meinheit feiner Moral und Alles, was geehrt zu werben verbient. Ehre in feinem Stifter, was

١

vir bei einem Platon ober Marc-Aurel Bewunderung ablockt, und noch mehr als dieß. Er fühlte mehr, was das schwache Renschengeschlecht zumeist bedürfe — feste Bestimmung seiner schwankenden Meinungen, untrügliche Aussichten. Er glaubte sich berechtigt und berufen, Dasjenige, im Namen der Gottheit selbst zu verkündigen als gewiß und unsehlbar, was er in seiner großen Seele für wahr und unumstößlich hielt; nämlich daß alles Gute gute, alles Bose aber endlich bose Früchte erzeugen müsse. Gewiß wurden viele jener Dogmata, die späterhin seine Jünger und beren Nachfolger ausbreiteten, niemals von ihm beabsschigt.

9.

Die Ibee ber Gritheit wird bich unausweislich zu bem Glauben einer Fortbauer ber Geister führen, ohne welche bas Leben ohne Sinn ware. Nicht ber Geist verläßt ben Körper, wie man gewöhnlich fagt, sondern der Körper, welcher ber Abnahme und dem Tode, vermöge seiner Materie unterworfen ik, verläßt notgedrungen den Geist, und obgleich dieser fortbesteht, so muß und doch die Sichtbarkeit seiner Wirtungen verborgen bleiben, sobald der Körper die Bertzenge versagt hat. Die Stockung der Lebenssäfte, die Verengung der Blutgefäße, oder eine Bleitugel, eine Gistpstanze, die für den Leid zerstörend sind, kehen zu wenig in Relation mit unserer Denkkraft und sind zu wenig homogen mit ihr, um ihr den mindesken Schaden bringen zu können.

10.

Deine Bernunft, gleichfam ein Ausstuß bes Weltgeiftes, wurde nicht irren wunen, wenn fie nicht auf eine unbegreifliche

Beise mit bem Körper vereinigt und von ihm beschränft ware. Be mehr also jene von torperlichen Motiven und Ginwirkungen beherrscht wird, besto mehr mißtraue ihr.

11.

Berfäume ben Körper nicht, von dem dein ganzes Erdenfein abhängt. Unterrichte dich, was ihm frommt und was ihm
verderblich ift. Berachte ihn nicht; aber auf der andern Seite
bedenke, wie fehr er eine träge, unbrauchbare und verwesende
Masse sei, sobald er des Lebens, das ihn beseelte, ermangelt.

12.

Quale bich nicht mit Mutmaßungen über ein kunstiges Sein. Sobalb bu die Zwede beines jehigen immer vor Augen hattest, so ist bein Leben vollendet, wenn dich auch der Tod mitten unter beinen Hoffnungen und Planen hinwegnimmt.

13.

Der Zwed beines Lebens sei Bervollfommnung im Suten. Gut ift Alles, was zur Gesundheit beines eignen Körpers und Geistes, wie jener anberer Menschen beiträgt.

14.

Aufrichtiges Wollen genügt, um bas Gute rein zu erfennen. Aber nur Rachbenten und Aufmerksamkeit auf uns felbft, führen zu jenem schnellen Scharfblid und jener Feinheit ber Unterscheisbungstraft, die bei ben mannigsachen und verwidelten Ereignissen unfers Lebens so notig find.

15.

Berliere nie jenen Lebenszweck aus ben Augen, auch bei Aleinigkeiten niemals. Glaube, baß keine Handlung fo geringfügig fei, um nicht irgend eine Augend burch fie zu forbern. Bei torperlichen Schmerzen und unangenehmen Gefchaften übe mindeftens die Gebulb, deren ber Mensch fo fehr und so oft bedarf, und welche die beste Schügerin ift gegen die üble Lanne.

# 16.

Der Sute trägt nicht allein burch ausbrückliche That und Belehrung zum Bohl Anderer bei. Sein Leben gleicht vielmehr einem fruchtragenden Schattenbaume, bei dem jeder Borüberzgehende Labung und Schut findet, der uneigennützig und felbst unwillfürlich auf das umgebende Erdreich glückliche Keime aussstreut, wodurch er Gleiches, ihm felbst Aehnliches hervorbringt.

#### 17.

Bas bu thuft, vertraue auf die Borfehung, und vertraue auf dich felbst. Eines von diesen ohne das Andere wird dir felten frommen; aber Beide vereinigt retten dich aus jeder Lage, ermutigen dich in jedem Unternehmen.

# 18,

Droht ein Unfall bich in die tiefe Schwermut der Berzweifs lung hinabzustoßen, ermanne bich an beiner göttlichen Ratur. Bas kinnte Den zu Boben schlagen, beffen Wille frei ift, und Reinem unterworfen?

# 19.

Benbe alle Dube an, wie ber weife Seneca fagt, bag bu bich burch irgend eine Gabe bemerkenswert macheft.

#### 20.

Aber wende dich nicht blos nach einer Seite. Strebe nach bentlichen Begriffen über Alles. Gieb teine Biffenschaft gang auf, benn bie Biffenschaft ift nur eine.

Befolge auch Garve's Rat: Die Aunft und Alugheit, ben ganzen Menschen wenigstens erträglich zu zeigen, wenn er gleich nur durch eine Seite seinen wahren Rus in der Belt erhält: dieß ift es, was dem vernünftigen Manne zu erreichen obliegt.

92.

Beftandige Thatigkeit und tagliche Betrachtung beiner felbfi und ber Bege ber Gottheit, seien bir Losungeworte. Sie werben jeben Fehltritt von bir abwenden.

#### 93

Sonne dir übrigens so viele Erholung dir nötig ift, aber auch nicht mehr, wenn nicht ein unangenehmes Gefühl bein Lohn sein soll.

# 24.

Bwinge bich jur bofen Stunde zu keiner Arbeit, die dir nicht ausbrucklich Pflicht ift. haffe aber auf der andern Seite ben Aufschub, ben Young mit Recht den Dieb der Beit nennt. Diefe Regeln haben ihre Ausnahmen, die fich nicht miftennen laffen.

25.

Bringe Abwechslung in beine Studien und Letturen. Ber nur wenig auf einmal liest, behalt bieß Benige bestw bester.

# **2**6.

Sute bich vor allzu vielem und fonellem Lefen. Lies vielmehr mit Bedacht, lege öffers bas Buch bei Seite, prage bir bas Gelefene ein, und finne barüber nach.

# 27.

Ercerpire aus ben Schriften, bie bu liefeft, boch nur bir wahrhaft bebeutenben Stellen, nicht allein folde, bie bir gefallen

und beiner unwillfürlichen Stimmung zusagen. Durchgehe aber auch von Beit zu Beit beine Auszuge.

28.

Erwäge jeden Schritt, ben bu vorhaft, sobalb beine Leibenschaften mit im Spiele find. Wie oft gewinnen die Dinge ein gang anderes Aussehen, sobalb fie bedacht werden.

29.

Sei dagegen rasch, entschloffen in Allem, was du als unzweifelhaft, tadelfrei und pflichtgemäß erkennft, und wobei du auf keine Beise zu fürchten haft, blofigestellt zu werden.

30.

Bewahre die Unbescholtenheit beines Ramens, und bringe ihn rein und makellos auf die Nachwelt. Laß dich durch keinen guten Zwed zu zweibeutigen Mitteln hinreißen.

31.

Bei allen Dingen liebe bie Räßigung, eine Tugenb, bie fcwerer ift, ale fie fceint, aber notwenbiger, ale eine. Glaube aber nicht, daß bas Schlimme burch Räßigung konne geabelt werben.

32.

Fliehe die Wolluft, bie nicht allein ben Körper, sonbern auch den Geift schwächt. Beweise, bag du herr beiner selbst bist. Halte alle finnliche Liebe, sobald fie von der geistigen gesonbert ift, für unerlaubt, des Renschen unwürdig. Suche beine geistige und finnliche Ratur so viel möglich in harmonie zu bringen. Bereble beine Sinnlichkeit.

33.

Schränke beine Beburftiffe ein, fo viel es bir möglich if um fo viel möglich beine Freiheit zu bewahren. Mancher, fa Blaten, sammtl. Werte. V. Sorag, bient lieber in Ewigfeit, eh er lernt, mit Benigem gu leben.

34.

Ueberlaß bein Bot auf bem Meere bes Schickfals nicht ben Bellen, fonbern rubere felbst; aber rubere nicht ungeschickt. Roch einmal, überfege.

35.

Sei auf bas Schlimmfte gefaßt. Laß bich nie vom Schmerz hinreißen, verbirg ihn immer. Die Dinge, welche am meiften gewünscht werben, fagt La Brupere, geschehen nicht, ober wenn sie geschehen, so ift bieß nicht zu ber Zeit ober in ben Umftanden, wo sie ein außerstes Bergnügen wurden verursacht haben.

36.

Sei immer wahr und offen, und haffe jede Art von Bezwungenheit und Berstellung. Schene bich nicht, beine Unwiffenheit, beine Ungeschicklichkeit zu gestehen. Deine Thorheiten und Kehler vertraue nur Benigen.

37.

Bemerte, hore, fcweige. Urtheile wenig, frage viel.

38.

Scheue den bofen Schein nicht bei guten Abstichten. Sei nicht zu ftolz, ihn, wenn er auf dir ruht, zu zerstreuen, sobald es dir möglich ift. Wo nicht, hulle dich in deine Tugend, wie Horaz sagt.

39.

Sei gern allein bei übler Laune. Bei Anbern fei fo viel möglich aufgeraumt. Es ift unglaublich, wie fehr tummervolles, murrifches Befen entftellen fann, wie febr Beiterfeit für fich einnimmt.

# 40.

Wenn bu verdrüßlich bift, fo frage bich ernftlich felbit: Bas ift die Urfache meiner Berdrüßlichkeit? Läßt fie fich nicht heben? Was foll ich thun? Weistens wird fie zu heben fein.

## 41.

Sei punttlich. Las nie Unordnung in beinen Sabseligfeiten und Bapieren einreißen. Muftere von Beit zu Beit beine Papiere, vernichte bie unnugen.

## 42.

Scheine lieber ju freigebig als ju fparfam; aber verschwende nichts. Spare in Rleinigfeiten. Lerne entbehren.

#### 43.

Wenn bu zwischen Bahrheit und Luge in die Enge kommft, entscheibe bich ohne Nachsinnen für die Bahrheit. Sie ift immer die Beffere, gesagt zu werben.

# 44.

Sei auf beiner hut vor Aufwallungen bes Borns. Laß beinen Unmut niemals Leute fühlen, bie bir nichts barauf erwidern burfen ober mögen.

# 45.

Compesce mentem. Bezwinge ben Eigenwillen. Es wird bir nicht an Gelegenheit fehlen, beine Festigkeit zu zeigen. Den Eros aber verbanne von ba, wo er nicht hingehort.

#### 46.

Deine Reue fei lebenbiger Wille, fefter Borfas Erauer über begangene Fehler find ju nichte nupe

Benn bu bes Rorgens erwachft, überfinne ben Tag. Suche ihm feine gunftige Seite abzugewinnen, wenn bir auch unangenehme Gefchafte bevorfteben.

## 48.

Fahre fort, wie bisher ein Tagebuch zu führen. Der Ruten ift mannigfach und auch bas Bergnügen. Aber mache bir ftrenge Aufrichtigkeit zur Pflicht. Es sei bir nicht blos Erinnerung, es sei bir Mittel, bich selber kennen zu lernen.

# 49.

Was die Boesie betrifft, schreibe wenig; verspare es, so viel möglich auf eine andere Beit, wo bein Geschmad mehr geläutert, beine Beschäftigungen geringer find. Berfäume ihretwegen nicht bessere, vorgenommene Arbeiten, da Unruhe die Strase dasur sein würde. Fühlst du aber unwiderstehlich ben Drang der Stunde, so laß dich auch durch keine Rebenidee irre machen. Jede Arbeit behalte lange für dich, und spare keine Feile, sie zu vervollfommnen. Befolge hierüber die Regeln, die Horaz giebt.

# 50.

Lege beine Schriften Leuten vor, die aufrichtig barüber urtheilen können und wollen. Urtheilen fie, bag bu invita Minerva schreibft, so entschwöre dich für immer ben Dusen, und mit Ernft.

# 51.

Bewahre in allen Angelegenheiten bie Rlarheit bes Geiftes. Sute bich vor ben Thorheiten ber Liebe. Glaube zwar, baß bie erften Einbrude von Bebeutung seien; aber laß bich nicht von ihnen hinreißen. Studire bie Phistognomit bei gleichgultigen

Personen, aber nicht bei folden, für welche bu anfängst Leibenschaft zu fühlen, weil sie bich bei dieser sicher wird irre führen. Fliehe allen Selbstbetrug. Gewöhne dich, nur inneren, anerkannten Wert zu lieben und das Aeußero mehr als eine Klippe deiner Bernunftfreiheit zu betrachten. Täusche dich nicht durch tönende Worte, durch selbstgeschaffene Gögenbilder. Sobald du dem Bahne nicht nachgiebst, wird er nie um sich greisen. Wolle nur vergessen, und du kannst. Fliehe deßhald die Personen nicht, die dir gefährlich werden könnten. Suche sie eher näher kennen zu lernen: dieß wird dich am ersten heilen, oder du liebst mit Recht. Nimm dir sest vor, die Schüchternheit zu überwinden, welche dir ihre Gegenwart einslöst, und du wirst viel gewonnen haben. Bor Allem, dense nicht an die Abwesenden.

52.

Borzüglich wird hiezu erforbert, daß du Gerr beiner Gebanken bift. So schwer es auch sein mag, seinen Lieblingsideen nicht nachzuhängen, nimm es gleichwohl über dich, sie zu befämpfen. Glaubst du, auf Spaziergängen nicht davor sicher zu sein, nimm ein Buch mit dir und lies ausmerksam. Aber lies, was beiner Seelenstimmung entgegenstrebt, nicht etwa den Betrarca ober pastor sido, der dieselbe noch verschlimmern wurde.

53.

Lebe den Pflichten und Beschäftigungen nach, die dein Stand bir auflegt; aber bedenke immer, daß du vorzüglich für beine Ausbildung als Mensch zu forgen haft.

54.

Unter allen ganbern bift bu boch immer bem Baterlande am meiften fculbig. Go lange aber, wie es in monarchifchen

Staaten ber Fall ift, unter bem Borte Baterland nur ber Dienst bes Fürsten gemeint ift, so find beine Pflichten gegen baffelbe niemals absolut und sehr ben Berhältniffen unterworfen.

55.

Wenn es bir jemals erlaubt ift, in einem kleinen Zirkel befreundeter Menfchen zu leben, so kannst bu unter ihnen bas Bohl ber Menschheit mehr befördern, als wenn bu ewig einem Kurften bientest.

56.

Sobalb bu Partei nehmen mußt, wähle nach eigener Ueberzeugung bie gerechte. Biete nicht Bolksaufftanben bie Hand, burch sie wird nie das Reich der Bernunft gegründet.

57.

Fliehe Berschwörungen und geheime Gesellschaften. Bei ihnen geht der gute Ruf und die Unverletztheit des Gewissens verloren. Sie verkündigen Freiheit, während man Skaverei bei ihnen findet. Sie find ärger als Inquisitionen. Sie lösen die ebleren Bande des Bluts, der Wahl, der Freundschaft. So viel auch die Tugend bei ihnen genannt wurde, ihre Tugend heißt doch immer der Zweck.

**58**.

Nur in tyrannischen Staaten können geheime Berbindungen löblich sein. Bis jest dursen sich die Gleichgesinnten noch öffentlich die hand reichen, und wir wollen hossen, die Gutgesinnten machen einen Theil der Nation aus, der nicht so gering ift, um sich verstecken zu mussen. Bur Zeit, als der französische Kaiser in Deutschland herrschte, war eine geheime Berbindung allerdings etwas Löbliches. Alles aber, was man Orden nennt,

was mit Berkappungen, mit heimlichen Ceremonien u. bgl. versbunden ift, meibe ohne Unterschieb.

**59**.

Nimm mit Bohlwollen an Allem Theil, was die Renfch: heit, ihre Fortschritte, und was auch die einzelnen Individuen betrifft. Sei erkenntlich für Alles.

60.

Das Urtheil ber Menge mache bich immer nachbenkenb, aber niemals verzagt.

61.

Gehe zu Riemanden, und laß Niemand von bir, fagt herr von Knigge, ohne ihm etwas Berbindliches oder Belehrendes gefagt ober auf den Weg mitgegeben zu haben.

62.

Berlaffe jede Gefellichaft, jeden Menschen, jedes Saus bergestalt, bag bu nie icheuen barfft, bieselben wieder zu treffen, baffelbe wieder zu besuchen.

63.

Alle gleichgültigen und nicht näher bekannten Renschen, die bich abordiren, empfange mit Artigfeit und gutem Willen. Spiele aber nicht ben Zuvorkommenden. Bleibe zurüchaltend und trocken, bis du Ursache haft, dich näher an fie anzuschließen.

64.

Ein Gleiches gilt von neuen Bekanntschaften. Sei niemals Enthusiaft für sie, wenn sie bir auch gefallen. Schenke ihnen niemals bein Bertrauen. Rebe nicht von bir selbst mit ihnen (wie bu benn überhaubt so wenig als möglich von bir selbst reben sollst) und usurpire nicht bas Amt ber Zeit. Sicher

wirft bu fe naher fennen lernen, wenn fie bir wirflich abnlich finb.

65.

Glaube nicht, daß alle Berfonen, bie beine Sympathie auf ben erften Anblick in Anfpruch nehmen, für bich geschaffen waren, benn die Erfahrung widerlegt es.

66.

Defio vertrauender fei gegen beine Freunde. Thue Alles für fie, was in beiner Macht fteht. Denn, sagt Bope mit Recht, wenn bu abziehst, was Andre fühlen, was Andre denfen, so erkranten die Freuden, und aller Ruhm finkt. Laß dich durch keine Drohung, durch kein Schickfal von beinen Freunden absichrecken.

67.

Bertraue ihnen, benn ohne Bertrauen kommen nie zwei Menschen sich wahrhaft nahe. Bewahre aber nicht allein alles Anvertraute, sondern ebenso heilig alles Gesagte, was nicht für Jedermann ift.

68.

Lies niemals fremde Papiere, Briefe, Tagebucher ic., die bu gufällig liegen fiehft.

69.

Sieh beine Freunde weber ju oft, noch qu felten.

70.

Berfprich wenig, befonders nicht in Aleinigfeiten, halte aber, trop aller hinderniffe, das Berfprochene. Stupe bich nicht auf Berfprechungen Derer, Die bu nicht naber tennft.

Traue lieber zu fehr, als bag bu mißtrauest. Glaube nicht mit Lo-Koche-Faucault und feinen Nachfolgern, daß alle Menfchen; und alle ihre Borte und Thaten blos von ihrem Bortheile regiert werden, wenn du dir anders felbst unintereffirte Handlungen zutraust.

## 72.

Briefwechsel ift so angenehm als nühlich. Ueberhaufe ihn aber nicht. Unterhalte so viel möglich teine Correspondenzen aus höflichkeit.

## 73.

Bon gemeinen Menfchen, von Leuten ohne Erziehung halte bich in falter, obgleich nicht ftolzer Entfernung. Denn, wie ein morgenlänbischer Spruch fagt, Kalte nur banbigt ben Schlamm, bamit er ben Fuß nicht beschmutze.

#### 74.

Gegen Beringere fei höflicher, ale gegen Bobere.

#### 75.

Befolge die Marimen Marc-Aurels, jeden, auch den unbebeutenbsten der Schwäher aufmerkfam und genau anzuhören. Du gewinnst dadurch, theils in der Neigung des Renschen, theils auch durch das, was er sagt, doch immer mehr, als wenn du zerftreut bist.

#### 76.

So wenig bu verfaumen follft, abwechselnd die Einsamteit zu suchen, so wenig fliehe die Gesellschaft. Du lebft, um unter Menschen zu fein.

•

Suche in jeder Gefellichaft gut gelitten gu werben, aber fuche nicht gu glangen.

# 78.

Fabe Affembleen, Spielgesellichaften besuche so felten bu kannft, ober ziehe bich balb baraus zurud. Dit höflichkeites besuchen sei fvarsam.

# 79.

Erinfgelagen weiche aus, ziehe bich wenigftens nach ber erften halben Stunde zurud, wenn bu fie nicht verfagen tannft.

# 80.

Meibe bie Rarten so viel als möglich. Es wird bir niemals jur Schanbe gereichen, wenn bu nicht fpielft.

# 81.

Im Umgang mit ben Beibern laffe bich nie, wie ein Ged, zu ihnen herab, fuche fie vielmehr zu dir emporzuziehen. Enthalte bich abgeschmadter Schmeicheleien, aber habe gewiffe unbedeutenbe Aufmerksamkeiten für fie, die man bei Mannern vernachläffigt. Scheine nie eine einzelne vorzuziehen.

# 82.

Manches mag im gewöhnlichen Ceremoniel, in den gangbaren Höflichkeitsbezeugungen vorkommen, was unter beiner Burde ift. Thue hier lieber zu wenig, als zu viel. Rede niemals, wenn du nicht den Drang fühlft. Erfläre dich an den Orten, die du besuchft, frei, wie du es hältst. Man wird sich an deine Beise gewöhnen.

Bermeibe ben Sandluß, so viel es nur immer möglich ift. Auch reiche nicht gleich Jebem bie Sand.

## 84.

Lege alles vorlante, alles ausgelaffene Wefen für immer ab. Sprich nie ein tabelndes Urtheil ober eine Spotterei über irgend Einen, in Gegenwart von Menschen, die nicht beine Bertraute find. Selbst, wenn sie mit einstimmen, bist du niemals sicher, daß sie es nicht hinterbringen, besonders in leidensschaftlichen Augenblicken.

# 85.

Schone die Thörichten und Boshaften, fo lange es bie Redlichfeit und beine eigene Burbe erlaubt.

# 86.

Sei niemals schüchtern und befangen ohne Ursache. Alle, mit denen du zu thun haben kannft, sind Wenschen wie du, haben ihre Thorheiten und Schwächen. Die Besseren und Beisseren unter ihnen hast du ohnedieß nicht zu scheuen. Sobald du dir vertrauft, sagt Goethe, sobald weißt du zu leben.

# 87.

Lerne zu reben, aber lerne auch zuzuhören. Rebe beine Sprache rein von Provinzialismen und Fehlern gegen bie Sprach: lehre. Es ift ber niedrigste Grad von Bilbung.

# 88.

Suche bie Muttersprache auszubreiten. Rebe mit Deutschen feine frembe, es ware benn nötiger Uebung wegen. Bas eine andere Sprache vor ber beinigen voraus hat, was nicht in ber

beinigen liegt, glaube, bag bieg auch nicht im Charafter ber Ration liege.

89.

Fürchte nicht für die Mangelhaftigkeit dieser Gesete. Alle Fälle laffen fich nicht erwähnen. Dir bleibt dein Nachdenken, dein freier Wille, diese Borschriften. Du wirft ein leiblicher Mensch werden, wenn du fie treu befolgst.

# Damen - Vibliothek classischer Dichter und Oramatiker.

Bon diefer mit so allgemeinem Beifall aufgenommenen Bibliothef find bis jest folgende 27 Bandchen in elegantem Einband, mit Goldschnitt und Titelstablstichen geschmuckt, erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Freiligrath's Gedichte.

Rthlr. 2. 20 Mgr. ober fl. 4. 30 fr.

Goethe's Egmont. 26 Mgr. ober fl. 1, 24 fr.

Goethe's Fauft.

Rthir. 2. 25 Mgr. ober fl. 4. 48 fr.

Goethe's Gedichte.

3mei Theile. Rthir. 2. 20 Rgr. ober fl. 4. 30 fr.

Soethe's Hermann und Dorothea.

broch. 15 Agr. ober 54 fr., elegant gebunden 26 Mgr. ober fl. 1. 24 fr.

Goethe's

Iphigenie auf Tauris.

27 Rgr. ober fl. 1. 30 fr.

# Goethe's

# Torquato Taffo.

Rthir. 1. 6 Mgr. ober fl. 1. 45 fr.

Herder's Cid.

Rihlr. 1. 20 Ngr. ober fl. 2. 42 fr.

Hölderlin's Gedichte. Rthftr. 1. 20 Ngr. ober fl. 2. 42 fr.

Somer's Ilias von Johann Heinrich Voft. Rhilr. 2. ober fl. 3. 30 fr.

Homer's Odhffee von Johann Heinrich Bos. Rthlr. 2. ober fl. 3. 30 fr.

Juftinus Rerner's Inrische Gedichte. Bierte, febr vermehrte Anflage. Rthir. 2. 20 Agr. ober fl. 4. 40 fr.

Gottfr. Kinkel's

Otto der Schütz.

Eine rheinische Geschichte in zwölf Abenteuern. broch. 15 Rgr. ober 48 fr. geb. 26 Rgr. ober fl. 1. 24 fr.

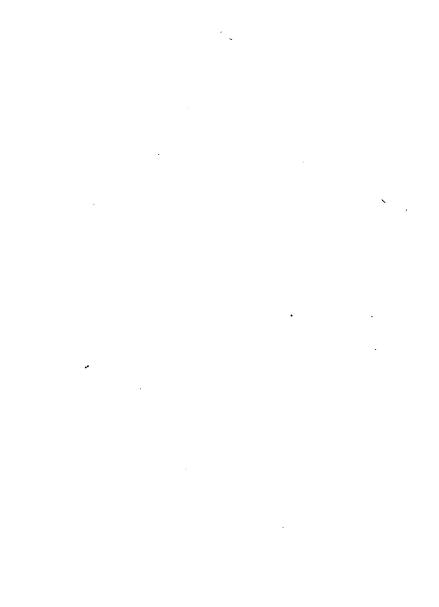

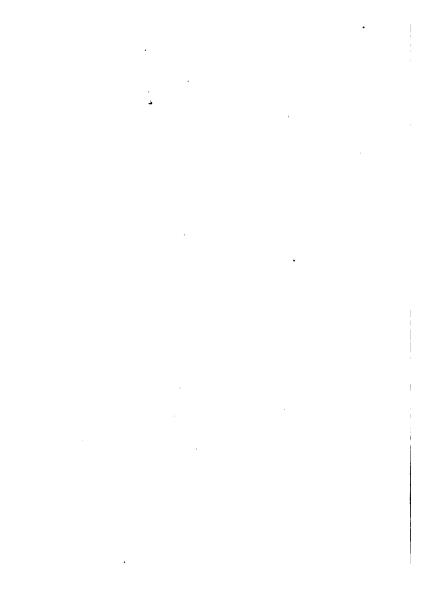

: ¥ **.** 

FPARTMENT

The Belling

'n

L

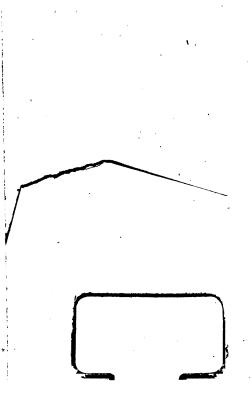

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

BREET WARRANT

This book is under no circumstances to be taken from the Building